# DIE REISKULTUR IN ITALIEN (NEBST KARTE DES VERBREITUNGSGEBIETES)

• • •

Emil Husmann







# Die Reiskultur in Italien

(nebst Karte des Verbreitungsgebietes).



## Inaugural-Dissertation

zur

# Erlangung der Doctorwürde

bei der hohen philosophischen Fakultät

der

#### Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn-

eingereicht und nebst den beigefügten Thesen verteidigt 10. Juli 1895, 12 Uhr Vormittags von

### Emil Husmann.

Opponenten:

Dr. phil. K. Buscherbruck, Stud. phil. R. Jungbluth, Cand. med. J. Leuwer.



1895.

Druck von Carl Schünemann, Bremen.

## Meinem Vater

und

dem Andenken meiner Mutter

in Dankbarkeit gewidmet.

# Inhalt.

| Einleitung                                                                 | ite 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bedeutung der Reiseultur, insbesondere derjenigen Italiens.                | ÷     |
| I. Geschichtlicher Überblick über die Verbreitung der Reiskultur           | 8     |
| Heimat des Reises in Südostasien. Verbreitung desselben durch die Araber   | -0    |
| nach Spanien. Einführung in Oberitalien in der zweiten Hälfte des          |       |
| 15. Jahrhunderts. Seine Verpflanzung in die Südstaaten der Union.          |       |
| II. Die Reispflanze und ihre Vegetationsbedingungen mit besonderer Berück- |       |
| sichtigung ihrer Kultur in Italien                                         | 11    |
| Beschreibung der Pflanze. Ansprüche derselben an Wasser, Wärme und         | _     |
| Boden. Das Kanalsystem Oberitaliens. Temperatur und Niederschläge der      |       |
| oberitalienischen Tiefebene. Bodenbeschaffenheit Oberitaliens.             |       |
| III. Der Reisbau in Italien                                                | 16    |
| Die alternierenden und permanenten Reisfelder. Bodenbereitung, Aussaat,    |       |
| Berieselung, Reinigung und Ernte. Vergleiche mit dem Reisbau in Japan      |       |
| und Spanien.                                                               |       |
| IV. Der Reisbau in hygienischer Beziehung und die soziale Lage des Beis-   |       |
|                                                                            | 23    |
| Die Malaria. Starke Zunahme der Bevölkerung in den Reisgebieten.           |       |
| Massnahmen der Regierungen zur Beschränkung des Reisbaues. Arbeit,         |       |
| Lohn und Lebensführung des Reisarbeiters.                                  |       |
| V. Anbanfläche, Erträge und Kulturkosten                                   | 31    |
| Die Ausdehnung des Reisbaues in Italien. Statistisches über Anbaufläche    |       |
| und Produktion, Kulturkosten und Reingewinn.                               |       |
| VI. Verarbeitung, Verbrauch und Handel                                     | 42    |
| Die Reismühlenindustrie. Nährwert des Reises. Verwendung desselben.        |       |
| Gründe für die Reiskrisis. Preise des Reises Aus- und Einfuhr von          |       |
| Reis in Italien. Reiszölle                                                 |       |
| Bemerkungen zur Karte                                                      | 53    |
| Angabe der benutzten Litteratur                                            |       |
|                                                                            | 54    |
| Thesen                                                                     | 55    |

# Einleitung.

T

#### Bedeutung der Reiskultur, insbesondere derjenigen Italiens.

Unter den Getreidearten spielt der Reis im Landbau und Handel eine eigenartige, sehr beachtenswerte Rolle. Von besonderem Interesse sind nicht blofs die geographische Verbreitung und Eigentümlichkeiten seiner Kultur, sondern auch der Umstand, daß er dem größten Teil der Menschheit zum beliebten Nahrungsmittel geworden ist und den dichtbevölkertsten Teilen der Erde, den Monsunländern Asiens, die wichtigste tägliche Speise liefert. Bei den Japanern ist der gekochte Reis "Gozen" Hauptbestandteil der drei Mahlzeiten des Tages, die nach ihm benannt und als Morgen-, Mittag- und Abendgozen unterschieden werden.<sup>1</sup>)

Der Reis bedarf zu seiner Entwickelung ein viel größeres Maß von Wärme als unsre Getreidearten, vor allem aber viel Wasser. Er ist daher vorwiegend das Getreide der sumpfigen Niederungen in den Tropen. Wo er außerhalb der Tropen auftritt, ist er stets Sommergewächs und gedeiht fast nur mit Hilfe künstlicher Bewässerung.

So hat angestrengter Fleis des Menschen ihm auch in wasserreichen Gebieten des südlichen Europas eine Kulturstätte bereitet. Von diesen übertrifft Italien alle übrigen bei weitem an Areal und Wert des Produkts. Die oberitalienische Tiefebene, wo sich diese Kultur vorwiegend konzentriert, erhält durch sie ein charakteristisches Gepräge.

Die hohe Bedeutung der Reiskultur für den Nationalwohlstand Italiens, sowie die Eigenart ihres Betriebs lassen es angezeigt erscheinen, sie vom geographisch-statistischen Standpunkt näher zu betrachten. Im Folgenden soll dies teils nach eigener Anschauung, teils auf Grund des vorhandenen Materials versucht werden.

<sup>1)</sup> Rein, Japan II. S. 54.

#### I. Geschichtlicher Überblick über die Verbreitung der Reiskultur.

Nirgends ist das Klima dem Reisbau günstiger, ist der Reis mit dem Leben der Bewohner so innig verwachsen, wie im Monsungebiete. Auch weist kein andres Reisland der Erde so viele Abarten der Reispflanze auf, wie Vorder- und Hinter-Judien. Zweifelsohne sind deshalb diese Länder die Ursitze der Reiskultur, wenn auch die Reispflanze in wildwachsendem Zustande dort ebenso wenig bekannt ist, wie unsre übrigen Getreidearten irgendwo sonst. — Für das hohe Alter des Reisbaus im tropischen Monsungebiet spricht nicht nur der Sanskritname vrihi, von welchem die Benennungen der Pflanze in andern Ländern abgeleitet werden,<sup>2</sup>) sondern auch die Geschichte. Schon frühzeitig verbreitete sich diese Kultur über die nordöstlichen Monsunländer China und Japan. Nacd den frühesten Nachrichten aus China, dessen buddhistische Landbevölkerung ihn als Geschenk der Götter verehrt, soll der Reis schon 2800 vor Christi Geburt dort vom Kaiser gesät worden sein.

In Europa wurde der Reis zuerst durch die Züge Alexanders des Großen bekannt, obwohl einzelne allerdings unbestimmte Spuren, wie bei Sophokles, schon auf die Mitte des 5. Jahrhunderts hinweisen.3) Schon kurz nach dem mazedonischen Eroberungszuge gab Theophrast eine Beschreibung der Pflanze und der Art ihrer Kultur. Aus dem Periplus maris rubri des sogenannten Arrianus geht hervor, daß seit der Gründung des Reiches der Ptolemäer in Ägypten ein lebhafter Handel mit Reis über das Persische und Rote Meer stattfand. Dieser Reis mochte von den näheren Produktionsgebieten, Mesopotamien oder den Gegenden am Kaspischen Meer, kommen, wo seine Kultur schon sehr früh festen Fuß faßte. Bei den Römern war er zur Zeit ihrer größten Machtentfaltung ein geschätzter aber teurer Handelsartikel, wie Plinius der Ältere4) und andre bezeugen. Nach dem Zeugnis des römischen Arztes Galen wurde Reis auch zur Herstellung eines Medikamentes benutzt, was auch aus der Stelle in Horaz' Satiren II 3. 155 hervorgeht. War nun auch den Römern der Reis durch den Handel bekannt geworden, so blieb doch Südostasien noch Jahrhunderte lang seine einzige Kulturstätte.

<sup>2)</sup> Grimm, deutsches Wörterbuch: mhd. ris; Lehnwort aus dem Romanischen — mittellat. Form risum — lat. griech. oryza — iran. brizi — Sskr. vrihi (vgl. Hehn, Kulturpflanzen 432) oder durch Vermittelung einer semitischen Wortform (vgl. Diez 272, Schade 718) also oryza — arab. aroz, uruz — iran. brizi — Sskr. vrihi.

<sup>3)</sup> Victor Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere. S. 436 u. ff.

<sup>4)</sup> Plinius, Historia Naturalis. XVIII 73.

Den Arabern, dem rührigsten Handelsvolk an den Gestaden des Indischen Ozeans während des Mittelalters, verdankt man erst die Verbreitung der Reiskultur im Westen der alten Welt. Dass sie dieselbe nach Ostafrika brachten, ist ebenso erwiesen, wie ihre Einführung durch Araber in Ägypten und Spanien.

In Spanien, wo sie zuerst in Niederandalusien, später in den sumpfigen Niederungen der Provinz Valenzia, besonders am See Albufera und an den Ufern des Jucar einen sehr geeigneten Boden fand, stand sie unter arabischer Herrschaft lange Zeit in hoher Blüte und hat sich bis zur Gegenwart in ansehnlichem Umfange erhalten. Im Sommer 1886 umfafsten die spanischen Reisfelder<sup>5</sup>) 28 432,43 ha. Außer der, Provinz Valenzia (23 237,66 ha) waren noch Tarragona, Murcia und Albacete, Alicante und Castellon de la Plana am Reisbau beteiligt.

Von Spanien aus verbreitete sich der Reisbau im 9. und 10. Jahrhundert auch nach Sizilien und Neapel. Nach Berichten jener Zeit muß er sich in Sizilien einer gewissen Blüte erfreut haben. Doch kann diese nicht von langer Dauer gewesen sein, da in den Verzeichnissen von Waren, welche Venedig aus Sizilien im 13. und 14. Jahrhundert erhielt, der Reis keine Erwähnung findet, während er jedoch unter den Waren Ägyptens aufgeführt wird.6) von dieser vorübergehenden Blüte der Reiskultur in Sizilien, kann man behaupten, daß vor der Mitte des 15, Jahrhunderts in Italien, zumal in Ober-Italien, kein Reis gebaut wurde. Bis dahin war er Luxusware, die man wahrscheinlich aus Ägypten hezog. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts scheint die Reiskultur von Spanien aus, das zu jener Zeit rege Verkehrsbeziehungen mit Ober-Italien unterhielt, eingeführt worden zu sein. Für diesen Ursprung spricht auch die große Ähnlichkeit der ältesten Reissorten Italiens, Riso Nostrale und Riso Ostigliese, mit denen Spaniens. Dass schon gegen Ende des 15. Jahrhunders die Reiskultur in Ober-Italien einen gewissen Aufschwung genommen haben muß, beweist die Thatsache, daß in dieser Zeit der Bau wichtiger Kanäle in Novara und Lomellina, la Mora (1480), la Rizza oder Biraga (1490) und la Crotta oder Busca (1497), in Angriff genommen wurde, und aus jener Zeit die ersten gesetzlichen Vorschriften über den Reisbau datieren.7) Der größeren Ausbreitung begannen nun aber sämtliche Regierungen entgegenzuwirken, da man die Reisfelder als den Herd der Malaria

<sup>5)</sup> Rein, Gesammelte Abhandlungen. S. 221.

<sup>6)</sup> Bordiga, Dell Riso e della sua coltivazione. S. 2.

<sup>7)</sup> Bordiga, a. a. O. S. 2.

ansah. Diese Ansicht fand Vertreter seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis in das laufende 19. hinein. Eine Reihe von Verboten und gesetzlichen Einschränkungen waren hier, wie auch in Spanien, die Folge. Trotz dieser künstlirhen Hemmungen gewann aber nichts destoweniger die Reiskultur immer größere Ausdehnung, da man vielfach die Verbote und Beschränkungen mißsachtete, und im Laufe der Zeit die Strenge in der Durchführung solcher Maßnahmen nachließ. Wälder und weniger einträgliche Kulturen wurden durch sie verdrängt, und durch neue Kanalanlagen, Einführung fremder Sorten, durch technische Verbesserungen im Anbau und in der Verarbeitung wurde sie bedeutend gehoben. Seit etwa 1½ Jahrzehnt nimmt man allerdings, ebenso wie in Spanien, einen Rückgang im Anbau und in der Produktion wahr, dessen Ursache und Umfang uns weiter unten noch besonders beschäftigen wird.

Außer in Italien und Spanien wird auf europäischem Boden noch in Portugal, ferner an der österreichischen Küste zwischen Monfalcone und Marano, im Temesvarer Banat, an der Maritza und in einigen Gegenden Mittelgriechenlands Reis gebaut. Doch ist die in letzteren Gegenden mehr oder minder vernachlässigte Kultur von untergeordneter Bedeutung. Auch in Portugal hat sie keinen größeren Umfang angenommen. Im Jahre 1889 waren hier in den Distrikten Aveiro, Coimbra, Lissabon, Faro und Portalegre 7000 ha<sup>8</sup>) dem Reisbau gewidmet. - Eine viel größere Bedeutung gewann er in Amerika. Engländer verpflanzten ihn im 17. Jahrhundert nach den Südstaaten der Union, insbesondere nach Südcarolina. Klima, Boden und Fleifs der Bewohner brachten die Kultur hier zu einer schnellen Entwickelung, so daß sie bald die europäische Reiskultur überflügelt hatte. "Europa war", wie Hehn sagt, "für diese Frucht nur die Haltestation, wohin sie die Araber, die alten Zwischenhändler des Ostens und Westens, brachten, und von wo andre sie weiter nach Neu-Indien jenseits des Ozeans schafften." Ende des 18. Jahrhunderts war der Reis einer der Hauptausfuhrartikel der Südstaaten der Union. In unserm Jahrhundert ging der amerikanische Reisbau jedoch mehr und mehr zurück. Im Jahre 1850 wurden nach Scherzer<sup>9</sup>) noch 110 Millionen kg, 1881 aber nur noch 29 Millionen kg geerntet, so dass Amerika jetzt genötigt ist, für den eigenen Gebrauch noch Reis einzuführen. Nur der Carolina-Reis, geschätzteste aller Reissorten, spielt als Saatreis im Handel noch eine Rolle.

<sup>8)</sup> Rein, Gesammelte Abhandlungen. S. 221.

<sup>9)</sup> Scherzer, das wirtschaftliche Leben der Völker.

Nach den nordöstlichen Niederungen Brasiliens, zwischen dem Amazonas und dem San Franzisco, kam der Reisbau durch die Portugiesen. In den spanisch redenden Ländern Amerikas hat er nie feste Wurzeln gefaßt.

Damit ist die Wanderung des Reises um den Erdball keineswegs als beendet anzusehen. Wie Baumann und Reichard berichten, breitet sich der Reisbau überall da aus, wohin die Araber kommen. 10) — Hawai, Neu-Caledonien und Australien sind auch in den Kreis der Reis bauenden Länder getreten. Doch giebt es noch manche Gegenden, wo er noch keinen festen Fuß gefalst hat, wiewohl sich in ihnen diese Kultur sehr lohnen würde. Besonders erscheinen die südamerikanischen Niederungen am Magdalenenstrom, am Orinoco, Amazonas und Paranasystems als die dem Reisbau günstigsten Ländereien, sie liegen aber bis heute größtenteils noch unbenutzt da. 10)

Wie vor alters nimmt immer noch die Monsumregion Asiens die erste Stelle in der Reisproduktion ein. Barma, Japan, Java, Ceylon, Cochinchina, Siam und andre Gegenden Südostasiens decken noch immer den größten Teil des europäischen und amerikanischen Reisbedarfs. Insbesondere ist Nieder-Barma in neuester Zeit ein sehr gefährlicher Konkurrent der europäischen Reiskultur geworden. Die Ausfuhr dieses Landes, das in Rangun den bedeutendsten Reisausfuhrhafen besitzt, wurde für das Jahr 1890 auf 1 138 000 Tons 10) geschätzt.

#### 11

#### Die Reispflanze und ihre Vegetationsbedingungen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Kultur in Italien.

Der Reis, Oryza sativa, L. gehört zu der Familie der Gramineen und ähnelt in seiner äußeren Erscheinung unsern Getreidearten. Die Wurzel bildet ein mehr oder minder dichtes Büschel fadenförmiger Glieder. Der hohle, mit Knoten versehene Halm, wird 1—1,25 m hoch, zuweilen auch noch höher. Die Blättspreiten sind etwa 25 cm lang und 1½ cm breit. Der Blütenstand bildet eine überhängende Rispe mit einblütigen Ährchen. Die Zahl der Staubgefäße beträgt 6, die der Griffel 2. Der Reis ist ein Fremdbefruchter; seine Blütezeit ist daher sehr kritisch. Die Rispe trägt 50—120 Körner und mehr, diese sind mit den Spelzen innig verwachsen und dadurch kantig. Dicht an die beiden Spelzen, von denen die untere bei begrannten Sorten die Granne trägt, legen sich außen zwei

<sup>10)</sup> Oppel, Der Reis. S. 14.

kleine Schüppchen an. Je nach den Sorten können die Grannen gleich den Spelzen gelb, weiß, braun oder schwarz gefärbt sein. Bei einigen fehlen sie gänzlich. Auch kommt es vor, daß an derselben Rispe einige Ährchen Grannen tragen, andre nicht. Auf manchen italienischen Reisfeldern sieht man Grannen-Reis und grannenlosen nebeneinander. Doch wiegen Reinkulturen der Sorten vor. Das von den Spelzen befreite Korn ist durchscheinend, teils mehr länglich, teils rundlich, meist von weißer Farbe und enthält vorwiegend Stärkemehl.

Es giebt über 200 Reissorten, die sich nicht nur durch das Vorkommen oder Fehlen der Grannen, die Farbe derselben und der Spelzen, sondern auch durch die Gestalt und Größe der Körner, die Vegetationsdauer und Wasserbedürfnisse von einander unterscheiden. Die auffälligsten Abarten sind der wenig kultivirte Bergreis (Oryza sativa L. Var. montana Lour.), welcher keiner künstlichen Bewässerung bedarf, und der Klebreis (O. sativa L., Var. glutinosa, Rumph), dessen Körner sich leichter von den Spelzen trennen und dessen Mehl einen sehr klebrigen, zähen Teig liefert. In Italien werden nur wenig erprobte Varietäten des Reises gezogen. Die hauptsächlichsten derselben sind der unbegrannte Bertone und die mehr oder minder stark begrannten Sorten: Nostrano, Novarese oder Ostiglione, Ostigliese, Francone und der Giapponese.

Grundbedingung für das Gedeihen des Reises ist ein reichliches Maß von Wärme und Wasser. Er verlangt im Frühjahr eine Wärme von 13° C., im Sommer eine Durchschnittstemperatur von 20° C. und für seine ganze Vegetationsdauer eine Wärmesumme von 3500° bis 4500° C. <sup>11</sup>). Diese Wärmeansprüche weisen ihn tropischen und subtropischen Gegenden zu; stellenweise geht er aber auch darüber hinaus. Die Nordgrenze erreicht er in Ober-Italien im Distrikt Gallarate, nordwestlich von Mailand bei 45° 45′, noch etwas weiten ördlich geht der Reisdistrikt von Palmanova in der Provinz Udine. In Süd-Carolina reicht der Reisbau bis zum 38°, in Japan an der Tsugarustraße bis 41¹/2°, auf der Südhemisphäre überschreitet er in Madagaskar und Paraguay kaum den Wendekreis.

Größer noch sind seine Ansprüche an Wasser. Er übertrifft in dieser Beziehung alle andern Kulturpflanzen, selbst die Dattelpalme nicht ausgenommen. Weit mehr noch wie sie muß auch die Reispflanze "ihren Fuß ins Wasser tauchen". Der Reis hat etwa 20 Bewässerungen von je 5 cm oder im ganzen gegen 12000 cbm pro ha

<sup>11)</sup> Werner-Koernicke, Handbuch des Getreidebaues, II. Teil, S. 958.

nötig. 12) Unter Berücksichtigung der Verdunstung und Bodenfiltration berechnete Werner 13) den Wasserverbrauch zu 2,61 Liter pro ha und Sekunde. Dementsprechend ist der Reisbau nur in Niederungen und auf Terrassen möglich, wo künstliche Bewässerung des ebenen Feldes stattfinden kann, oder häufige Niederschläge dieselbe, wie es in einem Teile des Monsumgebietes der Fall ist, ersetzen. Hier, wo Regen zur Zeit der Entwickelung der Pflanze fällt, gedeiht der sogenannte Bergreis auch in höheren Lagen ohne künstliche Bewässerung.

Neben Wasser und Wärme ist auch der Boden bei der Reiskultur zu berücksichtigen. Verlangt auch der Reis keinen besonders fruchtbaren Boden, so sind doch Torfmoor, salzhaltiger Sand- und Geröllboden ausgeschlossen. Am besten eignet sich mit etwas Kalk gemischter Thonboden, der nicht allzu zäh und undurchlässig ist; er liefert die reichsten Erträge. An Güte folgen thoniger Kalkboden und mit Sand gemischter Boden. Bei grösserer Durchlässigkeit, wie bei letzteren, muß entsprechend mehr Wasser und Dünger zugeführt werden.

Betrachten wir nun im folgenden, wie die oben angeführten Bedingungen einer erfolgreichen Reiskultur in Ober-Italien erfüllt werden.

Was zunächst die Bewässerung betrifft, so muß anerkannt werden, daß nirgendwo auf der Erde das Bewässerungssystem so großartig, planvoll und zweckmäßig durchgeführt ist, wie hier. Zahllose, durch Weiden, Pappeln und Erlen gekennzeichnete Wasseradern, von großen Kanälen bis herab zu kleinen Rinnsalen, durchziehen die Tiefebene. Die Kanäle werden entweder von Nebenflüssen des Po oder direkt durch die oberitalienischen Seen gespeist. Durch Schleusen primitivster, aber auch technisch kunstvollster Art wird das Wasser den Reisfeldern zugeführt, wo es, befeuchtend und düngend, verbunden mit der Wärme, die üppigste Fruchtbarkeit hervorruft.

Aufser durch Regen, Kanäle und ihre vielen Abzweigungen, findet auch eine Wasserzufuhr durch Flüsse, Quellen (Fontanili), künstliche Wasserbecken, Teiche und Seen statt, doch wird mehr als die Hälfte des Wassers allein durch die Kanäle zugeführt. <sup>14</sup>) Da das Rieselwasser eine möglichst gleichmäßige, von der Luftwärme nicht erheblich abweichende Temperatur haben muß, so verdient dasjenige Wasser den Vorzug, das bei seinem Austritt aus den großen

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Dünkelberg, Landwirtschaftliche Jahrbücher. 1881. S. 893 ff.

<sup>18)</sup> Werner, Handbuch des Getreidebaues, S. 953.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Monografia statistica ed agraria sulla coltivazione del riso in Italia (Ministero di agricoltura, industria e commercio). S. 108.

oberitalienischen Seen schon eine größere Wärme angenommen hat. Diesen Vorzug haben Tessin, Adda, Oglio, Chiese und Mincio. Dagegeń strömt das kalte Wasser der Sesia nach der Schneeschmelze aus den Hochalpen sogleich in die Ebene. Mit der Entfernung von der Quelle nimmt die Verwendbarkeit des Wassers allerdings zu, da es bei längerem Laufe durch die hohe Lufttemperatur bedeutend erwärmt wird.

Den berührten Übelstand sucht man dadurch zu mildern, dass man das Wasser vor der Benutzung durch Teiche und künstliche Seenbecken führt, die sich in großer Zahl vorfinden. Aussaat und Ernte fallen trotzdem unter diesen Umständen später als in den übrigen Distrikten. So ist es z. B. in Teilen der Provinz Novara und Lomellina. Dieselben Nachteile hat auch das aus den Fontanili kommende, verhältnismäsig kalte Wasser.

Einige der hauptsächlichsten Kanäle mögen hier Erwähnung finden. 15) Der größte unter ihnen, aber bis jetzt noch wenig ausgenutzt, ist der in den Jahren 1862-66 mit großem Kostenaufwand gebaute Cavourkanal. In 83 km langem Lauf verbindet er den Oberlauf des Po mit dem Tessin und könnte etwa 1 Million ha bewässern. Von diesem abgesehen, bewässern die übrigen Kanäle ein Gebiet von 110 000 ha, d. h. etwa die Hälfte des kulturfähigen Landes. Reicher noch ist die Lombardei an Bewässerungsanlagen. Hier ist vor allem der vom Tessin bis Mailand reichende 50 km Jange Naviglio Grande, einer der ältesten Kanäle Ober-Italiens, mit einer Bewässerungsfläche von 31 500 ha zu nennen. von Mailand, bei Abbiategrasso, zweigt sich von diesem der Kanal von Bereguardo ab. Von Mailand aus geht nach Süden zum Unterlauf des Tessin der Naviglio di Pavia, nach Osten zur Adda der durch fünf von Leonardo da Vinci erbaute Schleusen mit dem Naviglio Grande verbundene Naviglio della Martesana. Südlich von diesem verbindet der Kanal Muzza die Adda mit dem Lambro. Ein Werk der neuesten Zeit ist der Kanal Villoresi, dessen technischer Ausführung die größte Anerkennung gezollt werden muß. Er geht vom Tessin kurz unterhalb seines Ausflusses aus dem Lago Maggiore bis nach Monza am Lambro, liegt also nördlicher als alle übrigen und verheifst der bis jetzt nur geringen Reiskultur dieser Gegend eine grosse Zukunft.

<sup>15)</sup> a. Dünkelberg, a. a. O.

b. Gieseler, Landw. Jahrbücher 1887.

c. Monografia etc. S. 105.

Trotz dieses Wasserreichtums muß doch der Reisbauer im Verbrauch desselben sich die größte Sparsamkeit auferlegen. Denn jedes Liter, das er seinen Feldern zuführt, muß er teuer bezahlen, was durch die Unkosten jener großartigen Kanalanlagen erklärlich wird. Ein Modul Wasser (100 Liter pro Sek.) kostet z. B. beim Cavourkanal für die Sommermonate durchschnittlich 2600 Lire. Bei dem gewöhnlichen Verbrauch von 3 Liter pro Sek. würde dem Reisbauer also eine Auslage von 78 Lire pro ha 16) erwachsen. Beim Kanal Villoresi wird sogar jedes Liter pro Sek. mit 33 Lire berechnet.

In bezug auf die klimatischen Verhältnisse der Reisdistrikte können wir uns auf diejenigen Mailands beschränken, das wegen seiner zentralen Lage als maßgebend angesehen werden kann. Wir werden dabei nur die Momente hervorheben, die für den Reisbau von Wichtigkeit sind.

Das Annuario statistico italiano giebt folgende Temperaturmittel an, die sich auf eine Beobachtungszeit von 22 Jahren (1866—88) stützen:

Die Maximaltemperatur beträgt nach der Durchschnittsberechnung der Beobachtungsreihe 37,5 °C., die Minimaltemperatur — 12 ° für den Winter und 9,5 °C. für den Sommer. Die relative Feuchtigkeit der Luft Mailands erreicht 70 °/o. Dieser verhältnismäßig hohe Grad der relativen Feuchtigkeit ist in der starken Bewässerung der Ebene begründet. — Die jährliche Niederschlagsmenge in mm beträgt nach den Beobachtungen des langen Zeitraums von 1764—1888 im

| Winter | Frühling | Sommer | Herbst (Oktober Maximum) | Jahr   |
|--------|----------|--------|--------------------------|--------|
| 193,s  | 249,3    | 236,7  | 321,8                    | 1001,1 |

Es ergiebt sich daraus, das im Herbst, und zwar erst im Oktober, die größte Regenmenge fällt, was ja überhaupt in den nördlichen Breiten der Mittelmeerregion Regel ist. Es ist das für den Reisbau von größter Wichtigkeit, da anhaltender Regen zur Zeit der Ernte dieselbe leicht vernichten oder doch wenigstens das Trocknen der Körner auf der Tenne erschweren könnte. Der italienische Reisbauer muß sich also beeilen, die Reisernte vor dem Eintritt der starken Herbstregen zu beenden. — Nicht selten kommen im Frühling und Sommer Hagelschläge vor und können besonders im Sommer für den Reis sehr verhängnisvoll werden.

<sup>16)</sup> Monografia statistica. S. 107.

Mit einigen Worten wollen wir endlich auch die geologischen Verhältnisse der oberitalienischen Tiefebene, soweit sie für die Reiskultur in Frage kommen, berühren. Da, wo jetzt der Po mit seinen Nebenflüssen fruchtbare Auen durchfließt, breitete sich einst bis Turin hin die Adria aus. Die Poebene verdankt ihren Ursprung den Anschwemmungsgebilden der Alpenströme und Gletschermoränen auf der einen, den Anschwemmungen der Apenninflüsse auf der andern Seite. Die Zersetzungsprodukte der Alpen, die im Westen mit der Zentralzone altkristallinischer Gesteine, im Osten mit den vorgelagerten Kalksteinenschichten die Ebene umgürten, und der Apennin mit seinen Kalksteinschichten der Jura- und Kreideformation einerseits und den Tertiürschichten der Pliocen- und Myocenperiode anderseits, lieferten eine dem Reisbau im ganzen günstige Ackerkrume, die einen mehr, die anderen weniger.

#### III.

#### Der Reisbau in Italien.

Je nach den Verhältnissen des Bodens, verfährt man bei der Reiskultur in Ober-Italien in zweifacher Weise. In tief gelegenen. stets feuchten, sumpfigen Ländereien wird der Reis Jahr aus Jahr ein auf demselben Boden gebaut. Höchstens nach 8 bis 10 Jahren bleibt das Feld einmal brach liegen. Diesen permanenten Reisfeldern (risaie stabili) gegenüber unterscheidet man alternierende oder temporare Reisfelder (risaie da vicenda), auf denen die Reiskultur mit andern Kulturen wechselt. Die letztere Art der Kultur hat den doppelten Vorteil, dass sie einerseits reichere Ernten hervorbringt, anderseits die sumpfigen Niederungen mit ihren gesundheitschädlichen Ausdünstungen meidet. Die permanenten Reisfelder stehen daher auch denen mit Wechselwirtschaft an Umfang bei weitem nach. Von den in den Jahren 1879-83 dem Reisbau durchschnittlich gewidmeten 201.807 ha entfielen auf permanente Reisfelder 48,921 ha, auf alternierende 152,886 ha, auf letztere also mehr als 3/4 des ganzen Reisbaus 17). In Sizilien giebt es nur solche mit Rotation, in Lucca, Neapel und Cosenza dagegen ausschliefslich permanente Reisfelder. Jene herrschen in Piemout, der Lombardei und Venetien vor, diese in der Provinz Emilia.

Die größeren Gefahren, welche die permanenten Reisfelder für die Gesundheit der Bewohner und Arbeiter mit sich bringen, und

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Monografia statistica. S 12.

die geringe Ertragfähigkeit derselben hatten das italienische Ackerbau-Ministerium zu besonderen Erhebungen in den betreffenden Reisdistrikten veranlafst. Die Ergebnisse derselben sind in der schon mehrfach erwähnten Monografia statistica ed agraria sulla coltivazione del riso mitgeteilt. Auf die Frage, ob man beabsichtige, die Kultur auf permanenten Reisfeldern einzuschränken, antworteten von 299 in Betracht kommenden Gemeinden 223, also 3/4 der Gesamtheit, in bejahendem Sinne. An die Stelle der Reiskultur beabsichtigte man den Anbau von Futterkräutern und andern Getreidearten treten zu lassen. Bei 54 Gemeinden stiefs der Ersatz der Reiskultur überhaupt auf keine Schwierigkeit. Bei den übrigen verhinderte das tiefe Niveau der Felder, die Infiltration des Bodens, Mangel an gutem Wasser oder auch an Kapital, den Wechsel in der Kultur vorzunehmen. - Im ganzen waren in den Jahren 1879-83 am Reisbau 704 Gemeinden beteiligt. Den 299 Gemeinden mit permanenten Reisfeldern stehen also 405 mit alternierenden gegenüber.

Bei der Wechselwirtschaft ist die Fruchtfolge in den verschiedenen Gegenden sehr verschieden. Allen gemeinschaftlich ist nur, nach zwei- oder drei-, höchstens vierjähriger Reiskultur einen Trockenbau eintreten zu lassen. Im allgemeinen herrscht eine sechsjährige Fruchtfolge vor. In der bei Mailand üblichen Rotation folgt z. B. auf Mais, Weizen und Klee mit Raygras drei Jahre hintereinander Reis. Bei Vercelli folgt der Reis auf Winterweizen, dem Klee und Mais vorangehen. Den reichsten Ertrag an Reis bringt das erste Jahr, in den folgenden nimmt er trotz starker Düngung allmählich ab. Anderwärts ist der Anbau der Futterpflanzen bei dieser Rotation auf mehrere Jahre ausgedehnt, oder auch noch Hafer in die Fruchtfolge aufgenommen; so daß sich die Rotation über acht bis neun Jahre erstreckt. Als der einträglichsten aller dieser Kulturen giebt man überall der Reiskultur den hervorragendsten Platz in der Fruchtfolge.

Durch diese Wechselwirtschaft mit Weizen, Mais und Futterpflanzen unterscheidet sich die italienische Reiskultur wesentlich von der andrer Länder. Nach Rein<sup>18</sup>) ist sie weder in Spanien noch in Japan üblich. In jedem Sommer dient in diesen Ländern das Reisfeld dem gleichen Zweck. Wohl aber wird in besonders fruchtbaren Niederungen beider Länder vor der Aussaat des Reises Winterweizen oder Raps geerntet. Im allgemeinen bleibt jedoch das Reisfeld den Winter über brach liegen. Im tropischen Monsumgebiet werden vielfach zwei Reisernten und obendrein oft noch eine Winterfrucht ermöglicht.

<sup>18)</sup> Rein, a) Gesammelte Abhandlungen. S. 223. b) Japan. II. S. 43-57.

Die Anlage und Bearbeitung der Reisfelder ist sehr eigenartig. Jedes Reisfeld ist von mehr oder weniger breiten Gräben umschlossen, die ie nach ihrer höheren oder tieferen Lage Wasser zu- oder ableiten. Bei starker Neigung des Bodens wird das Reisfeld terrassenförmig angelegt, ähulich wie es in Ost-Asien geschieht, wo die einzelnen Stufen durch Mauern oder Raine getrennt sind. Bei schwacher Neigung eines nicht sehr großen Feldes genügt die Herstellung einer einzigen ebenen Fläche, deren Neigung 0,10-0,15% betragen kann. Ist das Reisfeld von größerem Umfang, so müssen auch hier in entsprechenden Abständen Stufen gebildet werden, deren Neigung 0,20-0,30 % beträgt. Da das über das Reisfeld geleitete Wasser in steter, wenn auch langsamer Bewegung sein und auch in bezug auf seine Höhe reguliert werden muß, so ist das Reisfeld durch 40-50 cm hohe Dämme (argini), die zugleich als Fußwege dienen, abgeteilt und innerhalb dieser longitudinal und transversal verlaufenden Dämme der Boden möglichst horizontal durch Abtragen und Aufschüttung von der Mitte aus geebnet. Die Zahl der durch die Dämme abgeteilten ebenen Flächen (quadri oder piane) ist um so größer, je größer die Neigung des Reisfeldes ist. Die Ausdehnung derselben ist also bei geringer Neigung größer als bei starker. schwankt zwischen wenigen Quadratmetern und 5-6 Ar. Eine zu große Ausdehnung der Flächen ist insofern schädlich, als der Wind das Wasser dann stärker bewegen kann, und die Reispflänzchen dadurch entwurzelt und so der Vernichtung preisgegeben werden. Doch darf ihnen auch keine zu kleine Ausdehnung gegeben werden, da dies verhältnismäßig höhere Anforderungen an Arbeit und Kapital stellt, und durch die Dämme Kulturboden verloren geht. Das Wasser darf weder in zu großer Fülle, noch zu schnell über das Reisfeld fließen, da abgesehen von der Verschwendung dieses teuren Artikels das eine die Güte des Produkts beeinträchtigt, das andre eine Fortschwemmung des Bodens zur Folge hat. Die Regulierung des Wassers, von der der Ertrag des Reises und die Kosten der Bewässerung wesentlich abhängen, wird während der ganzen Vegetationszeit einem erfahrenen Arbeiter anvertraut. Ist das Reisfeld nicht sehr groß, so genügt ein einziger Zuführungsgraben. Bei größerem Umfang werden sekundäre Gräben angelegt, die parallel zu dem Hauptgraben verlaufen und mit diesem an den Seiten in Verbindung stehen.

Während des Winters sind die Reisfelder selten und zwar nur dann mit Wasser bedeckt, wenn man durch die Schlammführung desselben den Boden erhöhen oder verbessern will. Sonst legt man sie schon zur Erntezeit trocken und verhütet durch Reinigung der Gräben, deren Schlamm den Reisfeldern als Dünger zu gute konnnt, daß das Wasser stagniert. Im März oder April, seltener schon im Herbst, wird das Reisland 15—20 cm tief gepflügt, jede Erdscholle mit Egge oder Hacke zerkleinert und der Boden vollkommen geebnet. Der schlammige Boden einzelner permanenter Reisfelder macht das Pflügen mit Zugtieren unmöglich. Auf diesen sumpfigen Reisfeldern (risaie vallive da zappa) tritt an die Stelle des Pflüges Hacke und Schüppe.

Damit das Wasser bei der Berieselung guten Abfluß hat, zieht man mit Pflug oder Schüppe durch das ganze Feld Furchen (fossetti oder solchi), die rechteckige Zwischenräume von 2,50 bis 3 m zwischen sich lassen. Dann werden die Dämme, soweit sie nach der Ernte vernichtet worden waren, wieder hergestellt, so daß das Wasser nur durch bestimmte Oeffnungen fließen kann. Diese Durchflußöffnnungen in den Dämmen befinden sich sämtlich auf einer Linie, die in der Diagonale der abgeteilten Felder liegt. Dadurch verhütet man, daß das Wasser zu schnell über das Feld strömt und die Pflänzchen entwurzelt. Soll das Feld trocken gelegt werden, und das Wasser schnell ablaufen, so öffnet man dem Wasser einen Weg den Furchen entlang. Zu diesen Arbeiten tritt endlich noch die Düngung mit Komposterde, Guano, Stallmist oder Lupinen als Gründüngung.

Die Zeit der Aussaat des Reises richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens, der Temperatur des Wassers und der Luft und der Vegationszeit der Sorte. Sie schwankt zwischen Ende März und Ende Mai.

Bevor man zur Aussaat schreitet, läßt man durch große Öffnungen aus den Gräben Wasser auf die Reisfelder fließen. Hat das Wasser bei einer Höhe von 8—10 cm den Boden gehörig durchweicht, so wird von einem Pferde eine schwere Diele über denselben gezogen. Das soll dazu dienen, die noch vorhandenen Erdschollen zu brechen, besonders aber dazu, den Schlamm gehörig aufzuwühlen. Wird nämlich dann der Samen, der nach sorgfältiger Auswahl vorher 24 Stunden zum Einweichen in den Gräben gelegen hat, breitwürfig ausgestreut, so wird er unter den allmählich sinkenden Schlamm begraben und das Keimen dadurch begünstigt. Auf 1 ha sät man 1,5—3 hl Reis, je nach dem Alter und der Fruchtbarkeit des Bodens. Auf dem fruchtbarsten Boden bei Vercelli begnügt man sich mit nur 0,70 hl pro ha.

Um den Boden stärker zu erwärmen und das Keimen dadurch zu befördern, wird 3-4 Tage nach der Aussaat das Wasser bis auf nur wenige Centimeter erniedrigt. Dies hat zugleich den Vorteil, daß dadurch viele dem Reis schädliche Tierchen untergehen. Gewöhnlich fängt er 15—20 Tage nach der Saat an zu keimen. Ist das Wasser aber kalt und der Boden schon etwas durch die voraufgegangene Kultur erschöpft, so kann es sich auch bis auf 20 oder 25 Tage hinziehen. Im weiteren Verlauf der Vegetation giebt man dem Wasser die Höhe, die das Stadium der Kultur gerade erfordert. Im Mittel beträgt sie 15—20 cm, auf warmem Boden mehr, als auf kaltem. Bei Reif und Regen wird die Wasserschicht zum Schutz der Pflanzen erhöht, bei andern Schädigungen, z. B. bei Hagel, niedriger gestellt.

Interessant ist es, die in Japan und Spanien übliche Methode der Reiskultur zur Vergleichung heranzuziehen. Nach Rein<sup>19</sup>) geben wir darüber kurz folgendes an. Im April wird in Japan eine Ecke des Reisfeldes als Saatbeet, ähnlich wie oben beschrieben, hergerichtet. Ist die Fläche dann gehörig mit Wasser durchtränkt und bedeckt worden, so wird der Same aus flacher Wanne mit der Hand gestreut. Diese Aussaat erfolgt gegen Ende April oder Anfang Mai. Etwa 30-40 Tage später, also im Juni, beginnt das Verpflanzen, nachdem man das Reisfeld durch Umarbeitung, Ebnung, Anlage der Dämme, Düngung und Bewässerung zur Aufnahme der Pflänzchen hergerichtet hat. Zu diesem Zwecke werden die zu kleinen Bündeln vereinigten Reispflänzchen von einem Manne einzeln rechts und links auf das Wasser geworfen und von den nachfolgenden Männern und Frauen aufgehoben und verpflanzt. Dabei setzt man 4-6 Pflänzchen so zusammen, daß sie in Reihen von 20-25 cm Abstand stehen und etwa 1200-3000 Büschel auf 1 Ar kommen.

Auch in Spanien wird nach demselben Verfasser der Reis nicht mehr durch Breitsaat direkt auf das Feld ausgestreut, wie in Italien und Spanien selbst noch vor etwa 40 Jahren, sondern nach ungefähr 30 Tagen vom Saatbeet verpflanzt. Die Zeit der Aussaat auf das Saatbeet beginnt Ende Februar und dauert bis Mitte März. Das Verpflanzen erfolgt gewöhnlich in der zweiten Hälfte des April. Hier wird also früher gesäet wie in Italien, wo, wie oben erwähnt, die kalten Alpenflüsse zur Bewässerung dienen.

Aus ähnlichem Grunde, nämlich wegen der langen Dauer des Winters, beginnt der Reisbau so spät in Japan.

Übrigens scheint man jetzt auch in Italien der Frage des Verpflanzens näher zu treten. Mehrere Versuche sind schon damit

<sup>19)</sup> Rein, Japan. II. Teil.

angestellt worden und haben ein sehr günstiges Ergebnis gehabt<sup>20</sup>). Die Vorzüge dieser Methode gegenüber der älteren sind ohne Zweifel ganz bedeutend: der Körnerertrag ist reichlicher und die Qualität ist besser, die Wasserzufuhr ist geringer und weniger kostspielig, das Wasser hat innerhalb der freien Zwischenräume freiere Bewegung, was verbunden mit dem ungehinderteren Luftzutritt die schädlichen Ausdünstungen verringert, endlich ermöglicht sie noch auf dem Reisfeld vor der Verpflanzung Flachs oder Weizen zu ziehen und so den Reinertrag des Feldes bedeutend zu erhöhen.

Zum Schlufs sei noch erwähnt, das in Süd-Carolina weder die eine noch die andre Art angewandt wird, sondern hier der Same gedrillt wird.

Im Juni, wenn die Reispflanze sich schon bestockt hat, tritt noch eine sehr wichtige Arbeit an den italienischen Reisbauer heran: die Reinigung (mondatura) des Feldes von den zahlreichen Unkräutern, die sonst die Reispflanze ersticken würden. In vielen Fällen ist sogar eine zweite Reinigung erforderlich, die dann 15-20 Tage später eintreten muß. Da in Italien breitwürfig gesät wird, so kann das Unkraut nicht durch Hacken entfernt werden, sondern muß mühsam einzeln mit der Hand ausgezogen werden. schwere Arbeit des Jätens wird von Männern und Frauen, von Einheimischen sowohl wie Fremden ausgeführt. Von morgens 6 bis nachmittags 3 oder 4 Uhr, abgesehen von kurzer Unterbrechung, waten Arbeiter und Arbeiterinnen in gebückter Haltung und unter den sengenden Sonnenstrahlen bis zu den Knieen im Wasser und Um der Malaria, die besonders die fremden Arbeiter befällt, vorzubeugen, lässt man ihnen hin und wieder Chinin verabreichen.

Einige Tage nach dem Ausjäten des Unkrauts legt man das Feld trocken, teils um den Boden stärker zu erwärmen und dadurch das Schossen der Pflanzen zu fördern, teils um schädliche Tiere zu vertilgen.

Ist das Reisfeld von den vielfach verheerend auftretenden Reiskrankheiten verschont geblieben, so sieht der Landmann im Herbst den Erfolg seiner sauren Arbeit in den schweren, reifenden Rispen. Hat die Mehrzahl der Rispen eine goldgelbe Färbung angenommen, dann beginnt er mit der Ernte. Bei längerem Warten würden die nur noch locker in den Rispen gehaltenen Körner zur

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) z. B. Versuche eines Sign. Luigi Bono in der Gemeinde Fombio (Distrikt Lodi) vom Jahre 1877—79, mitgeteilt in: Bordiga, Del Riso e della sua coltivazione, S. 151.

Erde fallen. Die Zeit der Ernte ist je nach Lage und Art ebenso verschieden, wie die der Aussaat. Zum größten Teil fällt sie in den Anfang oder die Mitte des Septembers, also in eine Zeit, wo die Niederschläge noch gering sind. Frühreifende Sorten, wie den Bertone, erntet man sehon Ende August, spätreifende Ende September oder gar erst Anfang Oktober. Als ich anfangs September des Jahres 1892 die Reisfelder in der Umgegend Mailands besuchte, war der Bertone schon eingeerntet, auf den übrigen Feldern hatten die Rispen begonnen sich zu färben. Vierzehn Tage später fand ich die Arbeiter überall mit dem Einernten beschäftigt, oder es bezeichneten Stoppelfelder die Stellen, wo wenige Tage vorher die wogende Rispe rauschte. Nur hier und da harrte noch ein Reisfeld der Sichel.

Viel später als in Italien, nämlich erst Ende Oktober, findet die Haupternte der wichtigsten Reissorte, des Oku, in Japan²¹) statt. Da seine Aussaat in der zweiten Hälfte des April oder Anfang Mai erfolgt, so hat er also ein volles Halbjahr zu seiner Entwickelung nötig, während der italienische Reis im Durchschnitt nur eine Vegetationszeit von 5—5¹/² Monaten, der Bertone gar nur von 4¹/² Monaten bedarf. Wie die Aussaat, so fällt auch die Ernte des Reises in Spanien²²) im allgemeinen früher als in Italien, nämlich in den Anfang des Septembers. Aussaat und Ernte des italienischen Reises stehen also der Zeit nach in der Mitte zwischen Aussaat und Ernte des spanischen und japanischen.

Drei bis 10 Tage vor der Ernte wird das Reisfeld trocken gelegt, damit nicht die Räder der Erntewagen in den sonst schlammigen Boden eindringen und nicht die mit Miasmen erfüllte Luft die Gesundheit der Erntearbeiter gefährdet. Ist der Boden einigermaßen trocken, so beginnt die Arbeit der Schnitter. In schräger Reihe folgen 15-20 derselben hintereinander und schneiden die Halme etwa 3 cm über dem Boden mit der Sichel ab. Mit überraschender Schnelligkeit werden 7 bis 8 Handvoll der geschnittenen Halme zu Bündeln zusammen gelegt, mit Seilchen aus Reishalmen umwickelt und dann 3 oder 4 dieser Garben (covoni) gegen einander aufrecht auf die Stoppeln gestellt, so dass sie sich gegenseitig zur Stütze dienen. Nach sorgfältiger Verladung wird der Reis durch Ochsengespanne auf die Tenne (aja) geschafft, um dort gedroschen zu werden. Auf kleinen Besitzungen geschieht dies noch hin und wieder mit Dreschflegeln, auf größeren wurde früher der Reis durch Pferde

<sup>21)</sup> Rein, Japan. II. Teil.

<sup>22)</sup> Rein, Gesammelte Abhandlungen. S. 224.

oder Ochsen ausgetreten; seit der Mitte des Jahrhunderts werden aber mit Wasser oder Dampf getriebene Dreschmaschinen benutzt.

Der gedroschene aber noch mit der Spelze (crusa) bekleidete Reis wird in Italien risone genannt, der Engländer nennt ihn so Paddy, eine Bezeichnung, die auch in ganz Ostasien üblich ist.

Nach dem Drusch werden die Reiskörner zum Trocknen in dünnen Lagen auf der Tenne aufgeschüttet. Die Tenne, im inneren Hofraum eines Bauerngutes gelegen, ist entweder gepflastert oder cementiert und dacht sich von der höheren Mitte aus nach zwei Seiten mit schwacher Neigung ab. An den Seiten fangen Rinnsale das Regenwasser auf und bewahren so den aufgeschichteten Reis vor Feuchtigkeit. Täglich wird derselbe mit Harken gehörig umgewühlt und mit Schaufeln aufgeworfen und bei anbrechender Dunkelheit in langen prismatischen Schichten aufgehäuft, wodurch der Reis vor Erhitzung und Gährung bewahrt bleibt. Am folgenden Morgen wird er wieder über die Tenne ausgebreitet und geworfelt. Das wird so mehrere Tage wiederholt, mit dem Unterschied, dass an den folgenden Abenden der Reis kegelförmig in Mengen von 30-50 hl aufgeschichtet wird. Nach 3 Tagen ist er gewöhnlich trocken, so dass sich das Korn leicht von der Spreu sondert und eine harte Bruchfläche zeigt. Der trockene Reis wird dann entweder auf den Speicher gebracht, wo er in Schichten von 6-8 cm liegen kann, oder sogleich in Maschinen einer weiteren Behandlung unterzogen. Die eigentliche Kulturarbeit des Landmannes ist mit dem Drusch und Trocknen des Reises beendet.

#### IV.

# Der Reisbau in hygienischer Beziehung und die soziale Lage der Reisarbeiter.

Nicht nur von schädlichen Tieren, Unkräutern, Krankheiten und schlechter Witterung wird der Reisbau bedroht, sondern auch menschliches Vorurteil tritt heute wie ehedem häufig seiner Entwickelung hindernd in den Weg. Abgesehen von den ebenso ungerechten, als egoistischen Klagen, daß der Reisbau andre wichtige Kulturen verdränge, — das wird mit dem Hinweis darauf hinfällig, daßs er viele Tausende ernährt und für Oberitalien eine der hauptsächlichsten Einnahmequellen bildet, — glauben viele seine Wirkung auf die Gesundheit der Arbeiter und Anwohner auf gleiche Stufe mit derjenigen der Sümpfe stellen zu können und verlangen deshalb seine möglichste Einschränkung oder gar völlige Ausrottung.

Prüft man die Meinung des Volkes sowohl wie der Hygieniker und Agronomen, so zeigt sich nirgends völlige Übereinstimmung. In einigen Orten wurde lebhafter Protest laut gegen den Reisbau, infolge endemischer Krankheiten, andre Orte sahen bei ähnlichen Umständen gleichgiltig der weiteren Ausbreitung des Reisbaues zu. Ein Teil der Hygieniker fordert seine völlige Unterdrückung, andre, mit denen auch viele Agronomen übereinstimmen, eine Einschränkung des Reisbaues, wenigstens auf den permanenten Reisfeldern. Selbst die gesetzlichen Bestimmungen über denselben sind im Lande verschieden je nach den einzelnen Provinzen.

Indem wir uns auf die kritischen Untersuchungen eines Bordiga<sup>23</sup>) stützen, wollen wir im folgenden darzustellen versuchen, wie weit diese Meinungen über die hygienische Seite des Reisbaues Berechtigung haben und wie weit sie übertrieben sind.

Von vornherein ist zuzugeben, dass auch die Reisfelder infolge der Ausdünstung in Verwesung geratener, organischer Stoffe, Miasmen entwickeln, die schädigend auf den menschlichen Organismus wirken Untersuchungen haben ergeben, dass in dem Wasser, dem Thau und der Luft der Reisfelder sich Bacillen befinden, die ganz analog denen sind, welche die Malaria verursachen. In Gegenden, wo der Reisbau betrieben wird, treten denn auch häufig genug periodische Fieber und andre nach Ansicht der Ärzte damit zusammenhängende Krankheiten, wie z. B. Verdickung der Milz, Leberleiden, Wassersucht und andre auf. Todesfälle dagegen als Folge der Malaria kommen nur ganz vereinzelt vor. Keinesfalls aber können die Reisfelder in ihrer Wirkung auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung mit den Sümpfen verglichen werden. Diese haben eben stagnierendes Wasser, während das Wasser der Reisfelder in steter, wenn auch langsamer Bewegung ist, überdies durch Mitführung atmosphärischen Sauerstoffes viele organische Substanzen auflöst und unschädlich Nur wenn der Boden nicht sorglich genug geebnet ist, kann das Wasser auch hier, besonders bei wenig lockerem Boden, nach der Trockenlegung des Feldes, stellenweise stagnieren, und dann ebenso schädlich wirken, wie das stagnierende Wasser der Sümpfe.

Letztere sind im allgemeinen ungleich verderblicher als Reisländereien, was schon zur Genüge daraus erhellt, dass die Bevölkerung in den Sumpfgegenden, wie z. B. bei Rom und Grosseto, sehr dünn gesät ist, während der Reisbau in Ober-Italien, besonders in den Gegenden seiner intensivsten Entwickelung, eine starke Vermehrung

<sup>23)</sup> Oreste Bordiga: Del Riso e della sua Coltivazione. Novara 1880. S. 204 ff.

der Bevölkerung, wenn nicht zur Folge gehabt, so doch mindestens nicht verhindert hat.

Vergleicht man in Bordiga<sup>24</sup>) die Tabellen über Bevölkerungszunahme und Sterblichkeit in Sumpfdistrikten wie Rom und Grosseto einerseits und den Reisgegenden anderseits, so muß man zu dem Schluß kommen, daß erstere nicht im entferntesten in bezug auf gesundheitschädliche Wirkungen den letzteren gleichgestellt werden können. Fügen wir noch hinzu, daß die Resultate der Rekrutenaushebungen durchaus nicht zu Ungunsten der Reis bauenden Distrikte sprechen, so wird man zugeben müssen, daß kein Grund vorliegt, die gesundheitschädlichen Wirkungen derselben so hoch anzuschlagen, und wird vielmehr es als ein Glück ansehen, daß die früher weit ausgeereiteten Sümpfe Ober-Italiens der Reiskultur haben weichen müssen.

Werfen wir noch einen Rückblick auf die Maßregeln, die die Regierungen zum Schutz der Bevölkerung gegen die Wirkungen des Reisbaus trafen, so finden wir, dass diese fast so alt sind wie die italienische Reiskultur selbst. Schon im Jahre 1498 gab der Duca Lodovico il Moro Bestimmungen betreffs der in Stampfmühlen beschäftigten Reisarbeiter. Als im Anfang des 16. Jahrhunderts der Reisbau an Ausdehnung gewonnen hatte, begannen sämtliche Regierungen demselben entgegenzuwirken. Es folgte eine Reihe von Verordnungen über die Bewässerungen, über die Entfernung der Reisfelder von den Städten, oder auch Verbote, ähnlich wie in Spanien.<sup>25</sup>) Auffallend ist, daß diese Bestimmungen immer wieder aufs neue eingeschärft wurden, ein Zeichen dafür, daß sie von den Interessenten, meist Klerus und Adel, wenig oder gar nicht beachtet wurden. Mit besonders scharfen Bestimmungen gingen die Herzöge von Piemont vor. In Saluzzo z. B. wurde im Jahre 1523 der Reisbau nach einer verheerenden Pest gänzlich verboten, im Jahre 1567 wurde dieses Verbot wieder ernenert. Bei Vercelli begannen die Beschränkungen im Jahre 1571. Die Entfernung von der Stadt wurde im Jahre 1579 zu 10 Meilen (= 15 km) festgesetzt. Im Jahre 1608 wurde verordnet, daß Reisfelder nur mit allerhöchster Erlaubnis angelegt werden sollten, und zwar nur da, wo sich das Feld für andre Kulturen als ungeeignet erwies. Die Entfernung von bewohnten Orten sollte mindestens 6 km, die von den Wegen 4,2 km betragen. Unzählige andre Verordnungen folgten, die einen noch schärfer als die andern, bis im Jahre 1850 allgemeine

<sup>24)</sup> Bordiga, a. a. O.; S. 224 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Rein, Gesammelte Abhandlungen. S. 225.

Bestimmungen für den Reisbau in ganz Piemont maßgebend wurden. - Für die Lombardei datieren die ersten Verordnungen aus dem Jahre 1575 und wurden durch ähnliche Umstände veranlaßt wie in Piemont. Von da ab muste sich der Reisbau 71/2 Meilen (= 11,25 km) von der Kathedrale Mailands entfernt halten. allgemeinen war jedoch die Lage des Reisbaus in der Lombardei günstiger als irgend sonst. Er wurde von der spanischen Regierung in Mailand, die sich dort seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts festgesetzt hatte, geradezu begünstigt. Ihrem Einfluss verdankt man daher auch wohl die große Ausbreitung des Reisbaus in jenem und dem folgenden Jahrhundert. Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen gab in der Folge der Governatore Gusman Ponce de Leon im Jahre 1662, die allen folgenden bis 1796 zur Grundlage Sie bestimmte die Entfernung von den Mauern Mailands, Novaras und Pavias zu 6 km. Dieselbe wurde später für die beiden letzteren Städte auf 3 km verringert und erfuhr in der Folge noch weitere Modifikationen durch Gesetz vom Jahre 1809 und 1812.

Die Republik Venedig traf 1556 zum ersten Mal Bestimmungen über das zur Berieselung verwandte Wasser. Im Jahre 1594 wurde der Reisbau auf sumpfige Ländereien beschränkt, die für andre Kulturen ungeeignet waren und, da anch hier das Verbot mifsachtet wurde, im folgenden Jahre die Vernichtung aller nach dem Jahre 1556 entstandenen Reisfelder angeordnet und zwar weniger aus hygienischen Gründen, sondern mit Rücksicht auf die Verdrängung andrer Kulturen, wie Weizen, Mais, Wein u. a. durch den Reisbau. Schon damals wurde, wie die Verordnung erwähnt, ein großer Teil des geernteten Reises aus Venedig ausgeführt. Im Laufe der Zeit wurden hier die Beschränkungen jedoch aufgehoben oder doch modifiziert, so dals im vorigen Jahrhundert Venetien zu den blühendsten Reisdistrikten Italiens gehörte.

Ebensowenig beschränkt, vielmehr begünstigt, wie in der Lombardei und Venetien, konnte sich der Reisbau auch in der Emilia entfalten und trug hier wesentlich dazu bei, das Areal der Sümpfe zu verkleinern.

In Toscana dagegen und der ehemaligen Republik Lucca, wo ebenfalls Gelegenheit geboten war, die ausgedehnten Maremmen urbar zu machen, verbot eine kurzsichtige Regierung den Reisbau, der sich seit dem Jahre 1600 hier auszubreiten begann, zu wiederholten Malen. Die letzten Verordnungen aus diesem Jahrhundert, die der Jahre 1842 und 1849, banden den Reisbau an behördliche Erlaubnis und den Nachweis dauernder Bewässerung.

Im früheren Königreich beider Sizilien war der Reisbau zwar auch nicht frei von gesetzlichen Beschränkungen, doch sind dieselben wegen der geringen Ausdehnung desselben von keiner größeren Bedeutung.

Seit dem Jahre 1866 ist der Reisbau ganz Italiens gesetzlich Es wurden jedoch keine einheitlichen Bestimmungen für das ganze Reich getroffen, sondern die Einführung und Art derselben in das Befinden der Provinzialräte gestellt, die sich mit den Gemeinden und Sektionsbehörden ins Einvernehmen zu setzen haben. Der Sindaco der Gemeinde hat darüber zu wachen, dass die gesetzlichen Bestimmungen beobachtet werden. Die Entfernung der Reisfelder von den Städten und Dörfern, wie auch die andern zahlreichen Bestimmungen sind daher ganz verschieden je nach Provinz und Distrikt. Die Entfernungen schwanken zwischen 5000 und 30 m. je nach der Größe von Stadt und Dorf und der strengeren oder weniger strengen Entscheidung der Provinzialbehörden. Die maßvollsten Bestimmungen haben gerade solche Provinzen, die wie Novara und Mailand intensivsten Reisbau aufweisen, während z. B. die Provinz Parma, in der nur wenig Reis gebaut wird, mit größter Schärfe vorgeht.

Mit denselben Anfeindungen hat auch der Reisbau in Spanien<sup>26</sup>) zu kämpfen. Anlässlich der seit dem Jahre 1884 auch in Spanien entstandenen Reiskrisis wurde von der mit der Untersuchung derselben betrauten Kommission auch die Frage nach den gesundheitschädlichen Wirkungen der Reisfelder eingehend erörtert. Die Kommission, die die Ergebnisse ihre Untersuchungen i. J. 1887 in dem Werke "La Crisis arrozera" niederlegte, kam zu dem Schlufs, dass im Reisgebiet der Provinz Valencia die Bevölkerung während der letzten Jahrzehnte sich bedeutend vermehrt habe und mit der Zunahme des Reisbaues eine große Abnahme der Sterblichkeit im allgemeinen und an Sumpffieber Hand in Hand gingen. Rein<sup>27</sup>) hebt bei der Besprechung des spanischen Reisbaues hervor, dass in Spanien die Besserung der Gesundheitsverhältnisse mit der vor etwa 40 Jahren dort eingeführten. veränderten Betriebsweise, nämlich der Einführung der Vorsaat und Verpflanzung in Reihen zusammenfällt. "Die Reihensaat", fügt er hinzu, "ermöglicht dem Reisbauer die Reinhaltung seines Feldes, namentlich von dem übelriechenden Armleuchter: dem Wasser und und Winde aber erleichtert sie die Zirkulation. Da in Japan keine

<sup>26)</sup> Rein, Gesammelte Abhandlungen. S. 228 ff.

<sup>27)</sup> Rein, a. a. O.

Malaria mit der Reiskultur verknüpft ist, so liegt hierin vielleicht die Erklärung."

Sollten die auch in Oberitalien angestellten, günstigen Versuche mit der Reihensaat, von denen wir oben Mitteilung machten, ihre allgemeine Einführung zur Folge haben, so würden sich gewiß die Vorteile derselben auch nach der hygienischen Seite bemerkbar machen.

Mit einigen Bemerkungen seien endlich noch die Arbeiterverhältnisse in den Reisdistrikten Ober-Italiens berührt, die in engster Berührung mit den oben besprochenenn hygienischen Fragen stehen.

Unter den Reisarbeitern unterscheidet man drei Gruppen: die auf den Gütern ansässigen Arbeiter, die mit den Pächtern oder Besitzern jährliche Kontrakte vereinbaren (salariati), ferner die ebenfalls in der Nähe ansässigen Tagelöhner (braccianti) und die meist aus den gebirgigen Teilen des nördlichen Ober-Italiens zur Zeit der Reinigung des Reisfeldes und der Ernte herabkommenden Arbeiter beiderlei Geschlechts. Die materielle Lage der Arbeiter der ersten Gruppe ist noch ziemlich günstig zu nennen. Je nach ihrer Thätigkeit sind sie in verschiedene Klassen geordnet. Einem derselben wird die Führerschaft zuerteilt. Dieser Obmann erhält als jährlichen Lohn 120 Lire, die übrigen dagegen nur 80-90 Lire. Dazu erhält Jeder an Naturalien 8 hl Mais, 11/2-21/2 hl Reis, 250-500 Bündel Reisig, einen 90-100 gm großen Garten mit Dünger und zwei Zimmer zur Wohnung. Jeder Arbeiter erhält außerdem 1/3 vom Produkt eines ihm zur Bearbeitung übergebenen, 60-80 Ar großen Maisfeldes, und Darlehn zur Beschaffung und Unterhaltung von Schweinen, Hühnern, Gänsen u. a. Diese Teilwirtschaft<sup>28</sup>), in Italien mezzadria genannt, ist für die italienische Landwirtschaft charakteristisch und fast überall in Italien, wenn auch unter den verschiedensten Formen, heimisch. Alles in allem beläuft sich das jährliche Einkommen eines solchen Arbeiters auf 500 Lire, abgesehen davon, was die übrigen Familienglieder in den Sommermonaten im Tagelohn verdienen. Maisbrot, Reis und Polenta bilden fast ausschliefslich seine tägliche Speise, nur ausnahmsweise gestattet er sich etwas Wein und Fleisch. Die Kleidung dieser Leute besteht meist aus groben Baumwollstoffen. Ihre Wohnungen entsprechen nicht den geringsten Anforderungen der Hygiene, wenn auch darin schon hier und da Wandel geschaffen ist. Die Fenster sind meist mit Papier oder Tuch bedeckt und die Zimmer in jämmerlichem Zustande. Überdies ist es Gewohpheit dieser Leute, in den Ställen zu

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Eheberg, Agrarische Zustände in Italien. S. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Jacini, La proprietà fondiaria in Lombardia. S. 212.

schlafen, unbeachtet der Ausdünstungen von Tieren und Dünger. Die Tagelöhner mieten ein paar Zimmer mit Viehstall und leben einerseits von dem Erlös der Viehhaltung, anderseits von dem Tagelohn, der im Sommer für Männer 1,50—2,50 Lire, auch wohl 3 Lire, für Frauen 1,20—1,50 Lire, im Winter dagegen nur bezüglich 0,80—1,20 Lire und 0,50—0,70 Lire beträgt. Aus Mais, Reis und ein wenig Gemüse besteht im wesentlichen ihre meist kärgliche Mahlzeit. Die Kinder, für deren Unterricht wenig Sorge getragen wird, müssen sich schon früh in der Wirtschaft nützlich machen. Mit 10 oder 12 Jahren fangen sie schon an, im Tagelohn zu arbeiten.

Die Arbeiter der letzten Gruppe, meist junge Burschen und Mädchen, die zur Zeit der Reinigung der Reisfelder und der Ernte sich aus entlegenen Orten zusammen finden - die einheimische Bevölkerung liefert hierzu keine genügende Anzahl von Arbeitskräften - stehen ebenfalls unter Führung eines Obmanns, der für sie gegen eine tägliche Abgabe den Tagelohn vereinbart und vielfach auch die Besorgung der Minestra, der Suppe für die Mittagsmahlzeit, übernimmt, wobei er sich nicht selten Erpressungen zu schulden kommen lässt. Dieses System, das nicht wenig Äbnlichkeit mit einer Spekulation auf Kosten der armen Arbeiter zeigt, hat schon oft Erbitterung und Ausschreitungen der Arbeiter zur Folge gehabt, weshalb einsichtige Gutsherrn beginnen, sich selbst mehr um ihre Arbeiter zu kümmern. Die Arbeit beginnt 4 oder 41/2 Uhr morgens und dauert 12 Stunden mit einer halbstündigen Unterbrechung um 8 Uhr und einer einstündigen um 10 Uhr und mittags. Viele Arbeiter arbeiten auch noch über 4 Uhr nachmittags hinaus bis zum Sonnenuntergang und erhalten dafür die Hälfte oder ein Drittel des üblichen Tagelohns mehr. Dieser schwankt bei den Männern zwischen 1,50 und 2 Lire, bei den Frauen zwischen 1,25 und 1,75 Lire, zu Zeiten größerer Arbeitsnachfrage steigt er auch wohl auf 2,50 Lire beziehungsweise 2 Lire und darüber. - Diese Leute nehmen in der ersten Pause Mais- oder Reisbrot mit etwas Käse oder Schweinefleisch schlechtester Güte zu sich.

Um 10 Uhr und Mittag wird allen gemeinschaftlich Minestra di riso und Bohnen mit Speck verabreicht, und am Abend giebt es wieder ein wenig Brei und Käse, wie am Morgen. Ihre Arbeit ist außerordentlich ermüdend; nichtsdestoweniger unterhält sich das junge Volk am Abend durch Tanz und Spiel, um am Morgen die schwere Arbeit wieder aufzunehmen, nachdem es die Nacht auf dem Heuboden einer Käsehütte oder auch unter freiem Himmel zugebracht hat. Der Kontrakt, den der Obmann dieser Arbeiterrotten mit dem

Gutsherrn oder Pächter abschließt, wird wöchentlich auf einem öffentlichen Platze der nächsten Stadt oder des nächsten größeren Dorfes erneuert. Zu diesen oft viele Kilometer entfernten Stellen wandert die ganze Arbeiterschar und verbringt die Nacht unter den Thorwegen, oder auf den Straßen unter den Bäumen. Es ist natürlich, daß eine solche Lebensweise häufig genug den Keim zu den Krankheiten legt, denen die "mondatori delle risaie" ausgesetzt sind.

Die Erntearbeiten werden mit 2 oder 2.50 Lire pro Tag bezahlt, vielfach aber auch mit Teilen des geernteten Produkts. Letzteres ist immer der Fall bei den Arbeitern und Arbeiterinnen, die mit dem Dreschen und Trocknen des Reises auf der Tenne beschäftigt sind. Erstere erhalten für die ganze Zeit jener Arbeiten, die etwa 1½ Monate dauern, 3-4 hl geschälten Reis, letztere 2-2½, was ungefähr einem Werte von 80-108 Lire, beziehungsweise 54-67 Lire entspricht.

Ist die Zeit der Reinigung der Reisfelder und der Ernte beendet, so kehren die Arbeiter in ihre Heimat zurück, die "mondatori" mit einer Ersparnis von 30—40 Lire, die andern mit Reis zur Ernährung im Winter. Viele von diesen Arbeitern erkranken an der Terzana, dem dreitägigen Fieber, oder ziehen sich langwierige Krankheiten zu infolge der übermäsfigen Anstrengung, besonders dann, wenn sie über die gewöhnliche Stundenzahl hinaus arbeiten und an der Nahrung zu sparen suchen, um einen höheren Verdienst mit nach Hause zu nehmen.

So wenig beneidenswert die Lage dieser Arbeiter auch ist, so ist sie doch durchaus nicht schlechter, als die Lage derjenigen, die von den Bergen in die Ebene herabkommen zum Schnitt der Wiesen und des Getreides. Am wenigsten hat ihr Loos Ähnlichkeit mit dem der unglücklichen Arbeiter, die in Latium und Toscana in den Gegenden der Maremmen Arbeit suchen. Von ungefähr 30 000 Arbeitern, die jährlich die Weizenernte in der Campagna romana besorgen, soll nicht weniger als ein Drittel in den Krankenhäusern Roms Heilung von den Fiebern suchen.

Aus vorstehender Darstellung wird eins klar ersichtlich sein, das nämlich viele der Krankheiten, die dem Reisbau an sich zur Last gelegt werden, eine Folge der teils selbst-, teils unverschuldeten Lebensweise dieser Arbeiter ist, besonders mit Rücksicht auf Wohnung und Ernährung. Das wird noch augenscheinlicher, wenn man bedenkt, das der Boden der Häuser aus Backsteinen besteht, deren Erde von den Reisfeldern herrührt, und die Häuser selbst sich mit diesen auf gleicher Höhe befinden, das überdies das Trinkwasser aus Brunnen

geschöpft wird, deren unfiltriertes Wasser mit den Reisfeldern in Beziehung steht. In diesen Punkten strebt man neuerdings, wie anzuerkennen ist, nach Besserung, so daß wohl nach Beseitigung solcher Mängel die Klagen über die schädlichen Wirkungen des Reisbaues mehr und mehr verstummen werden.

#### II. Theil.

V.

#### Anbaufläche<sup>29</sup>), Erträge und Kulturkosten.

Betrachten wir im allgemeinen die Ausdehnung der Anbaufläche des Reises, so fällt auf der Karte, welche die Ausdehnung des Reisbaues in den Jahren 1879 bis 1883 zur Darstellung bringt, sogleich in die Augen, dass dieselbe an natürliche Grenzen gebunden ist. Die wasserreiche Ebeue ist die eigentliche Stätte der Reiskultur. Im Norden Ober-Italiens geht die Grenze nicht über den Rand der Voralpen hinaus; es läuft die Grenzkurve der Alpen fast parallel mit der nördlichen Grenze des Reisgebiets. Im südlichen Pogebiet tritt der Ausbreitung der Reiskultur der Apenninenwall entgegen. Im Westen bei Turin, wo die Ausläufer des Apennin mit den Alpen fast zusammenstofsen, ist daher die Zone des Reisgebiets am schmalsten und geht hier auf seiner Südseite nicht über den Po hinaus. Es verbreitet sich aber nach Osten in dem Maße wie Alpen und Apennin zurücktreten. In der Gegend von Parma konnte die Reiskultur daher den Po überschreiten und sich südostwärts über Ravenna hinaus ausbreiten und nördlich vom Po fast bis zum Lago Maggiore und L. di Garda, und weiter nordöstlich in den Niederungen am Adriatischen Meer festen Fuss fassen, das sie bis zur österreichischen Grenze hin Ein immerhin noch großer Teil des von Natur für den Reisban wohlgeeigneten Gebiets innerhalb dieser natürlichen Grenzen ist demselben allerdings nicht gewidmet. Wohl giebt es noch Striche, wo früher Reisbau betrieben, jetzt aber aufgegeben worden ist. beteiligten sich noch in den Jahren 1870/74 die Provinzen Torino, Piacenza, Treviso, Forlì, im Süden Campobasso und auf Sizilien Girgenti an demselben, während umgekehrt erst in den Jahren

<sup>20)</sup> Dazu Karte.

1879/83 in der Provinz Cosenza derselbe begonnen wurde. Auch nach diesen letzten Jahrgängen blieben natürlich die Grenzen des Reisgebiets und sein Umfang nicht konstant. Seit 1888 ist z. B. auch der hoch im Norden gelegene, inselartige Reisdistrikt von Gallarate verschwunden, dagegen zählen seitdem Asola und Bozzolo zu den reisbauenden Gemeinden. Es ändert sich der Umfang der Reiskultur fast in jedem Jahre, sei es zu seinen Gunsten oder, wie es meist der Fall ist im letzten Jahrzent, zu seinen Ungunsten.

Naturgemäß mußte sich die Reiskultur dort am kräftigsten entwickeln, wo die Bedingung des größten Wasserreichtums gegeben war, nämlich auf beiden Seiten der Sesia und des Tessin, wo überdies zahlreiche Kanäle der natürlichen Wasserverteilung zur Seite stehen.

Die mir zugänglichen statistischen Angaben über Anbaufläche und Produktionsmenge des italienischen Reises reichen bis zum Jahre 1870 zurück. Bis dahin soll das dem Reisbau gewidmete Areal 150 000 ha<sup>30</sup>) nicht überstiegen haben. Nach jenem Jahre, nachdem also, wie schon oben erwähnt, das Kanalsystem bedeutend vergrössert worden war, nahm er zunächst einen mächtigen Aufschwung, ging dann aber wieder zurück infolge der verschiedensten Ursachen, die zusammen zu einer Reiskrisis führten. In diese Zeit fallen zwei größere statistische Erhebungen; die eine erstreckt sich über den Zeitraum von 1870–74, die andre über die Jahre 1879—83. Eine Vergleichung der Ergebnisse dieser beiden Erhebungen zeigt schon deutlich einen Rückgang der italienischen Reiskultur, der auch in den folgenden Jahren mit gleicher Tendenz fortschreitet.

Während des Zeitraumes von 1870—74 wurde der Reisbau in 30 Provinzen Italiens betrieben. Das dem Reis gewidmete Areal war in den Landschaften Piemont und Lombardia am größten. Die Gesamtansdehnung der Reiskultur betrug nach der Durchschnittsberechnung dieser Jahre 232 669 ha, der mittlere Ertrag pro ha 42.20 hl risone und die jährliche Produktion 9 818 151 hl risone.

Gemäß der folgenden Erhebung über die Jahre 1879—83 wurde der Reis nur noch in 25 Provinzen oder 75 Distrikten kultiviert. Die Zahl der Reis bauenden Gemeinden betrug 704 gegenüber einer Gesamtzahl von 7553 Gemeinden in Italien. Die Beteiligung der Landschaften am Reisbau war wie folgt:

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Bordiga, a. a. O. S. 5.

| Landschaften              | Reis  | sbau ha | ben  | Keiner | Reisba | u haben | Landareal<br>zum Reis-<br>areal wie |
|---------------------------|-------|---------|------|--------|--------|---------|-------------------------------------|
|                           | Prov. | Distr.  | Gem. | Prov.  | Distr. | Gem.    | 1000 zu                             |
| Piemonte                  | 2     | 4       | 99   | 2      | 17     | 1387    | 31 424                              |
| Lombardia                 | 6     | 23      | 430  | 2      | 12     | 1465    | 28.666                              |
| Veneto                    | 6     | 28      | 113  | 2      | 48     | 679     | 9.502                               |
| Emilia                    | 6     | 14      | 52   | 2      | 8      | 270     | 9.094                               |
| Toscana                   | 1     | 1       | 2    | 6      | 12     | 239     | 0.238                               |
| Meridionale mediterranea. | 2     | 2       | 2    | 7      | 32     | 1144    | 0.021                               |
| Sizilia                   | 2     | 3       | 6    | 5      | 21     | 351     | 0.210                               |
| Italien                   | 25    | 75      | 704  | 44     | 209    | 7553    | 6.810                               |

Wiederum stehen Piemont und die Lombardei obenan, sowohl in bezug auf Anbaufläche, als auf den relativen und absoluten Ertrag des Produkts. Allein in den Distrikten Vercelli, Novara und Mortara wurden 4 464 890 hl risone geerntet, d. h. nicht viel weniger als <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Gesamtproduktion Italiens. Zieht man noch den Distrikt Pavia hinzu, in welchem die Reiskultur ebenfalls große Ausdehnung hat, so würden die Flüsse Dora Baltea, Po und Tessin das Gebiet mit intensivster Reiskultur umschließen, als dessen Zentrum die von Vercelli anzusehen ist.

Die Distrikte, deren Reisareal über 30 ha pro 1000 ha des Gesamtareals hinausgeht, stufen sich in jenen Jahren nach der Bedeutung ihres Reisbaues in folgender Weise ab:

| M. | Distrikt               | Provinz | Landschaft | Verhältnis der<br>Anbaufläche<br>des Reises zu<br>1000 des<br>Gesamtareals | Jährl.<br>Produktions-<br>menge<br>in hl risone |
|----|------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Vercelli               | Novara  | Piemonte   | 451.828                                                                    | 2 219 876                                       |
| 2  | Ostiglia               | Mantova | Lombardia  | 246.239                                                                    | 83 576                                          |
| 3  | Novara                 | Novara  | Piemonte   | 228.846                                                                    | 1 204 356                                       |
| 4  | Mortara (Lomellina).   | Pavia   | Lombardia  | 220.726                                                                    | 1 040 658                                       |
| 5  | Abbiategrasso          | Milano  | Lombardia  | 130.964                                                                    | 282 305                                         |
| 6  | Ariano nel<br>Polesine | Rovigo  | Veneto     | 130.031                                                                    | 70 237                                          |
|    | Pavia<br>Isola della   | Pavia   | Lombardia  | 119,332                                                                    | 369 309                                         |
|    | Scala ·                | Verona  | Veneto     | 103.805                                                                    | 132 590                                         |

| Ŋĝ. | Distrikt  | Provinz       | Landschaft | Verhältgis der<br>Anbaufläche<br>des Reises zu<br>1000 des<br>Gesamtareals | Jährl.<br>Produktions-<br>menge<br>in hl risone |
|-----|-----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9   | Crema     | Cremona       | Lombardia  | 87.035                                                                     | 115 669                                         |
| 10  | Dilano    | Milano        | Lombardia  | 77.701                                                                     | 246 313                                         |
| 11  | Lodi      | Milano        | Lombardia  | 67.820                                                                     | 208 118                                         |
| 12  | Adria     | Rovigo        | Veneto     | 61.899                                                                     | 49 560                                          |
| 13  | Mantova   | Mantova       | Lombardia  | 60.361                                                                     | 101 635                                         |
| 14  | Ravenna   | Ravenna       | Emilia     | 47.658                                                                     | 97 674                                          |
| 15  | Gonzaga   | Mantova       | Lombardia  | 44.158                                                                     | 36 053                                          |
| 16  | Cologna   |               |            |                                                                            |                                                 |
|     | Veneta    | Verona        | Veneto     | 40.769                                                                     | 19 586                                          |
| 17  | Citadella | Padova        | Veneto     | 39.667                                                                     | 15 398                                          |
| 18  | Guastalla | Reggio Emilia | Emilia     | 34.862                                                                     | 28 474                                          |
| 19  |           | Verona        |            | 34.852                                                                     | 31 952                                          |
| 20  | Bologna   | Bologna       | Emilia     | 32.449                                                                     | 232 243                                         |

In diesem Zeitraum (1879—83) betrug die Gesamtausdehnung 201 807 ha, der mittlere Ertrag pro ha 36.25 hl risone und die jährliche Gesamtproduktion 7 316 485 hl risone. Vergleicht man diese Zahlen mit obigen aus den Jahren 1870—74, so fällt der Vergleich in jeder Beziehung zu Ungunsten des ersteren Zeitraumes aus.

In den Jahren 1879-83 hatten die Provinzen Turin, Treviso, Piacenza, Forli, Campobasso und Girgenti den Reisbau aufgegeben, sei es ans hygienischen Gründen oder infolge der Erschöpfung des Dagegen fand der Reisbau eine neue Stätte in der Provinz Cosenza. Eine weitere Ausdehnung seit 1874 erfuhr die Reiskultur in den folgenden Jahren in den Provinzen Alessandria, Novara, Brescia, Udine, Bologna, Lucca, Napoli, Catania und Siracus. Alessandria stieg die Anbauffäche sogar von 1353 ha auf 2260, in Novara von 72 300 auf 89 967. In allen übrigen Provinzen ist dagegen ein Rückgang der Reiskultur nach dem Jahre 1874 zu verzeichnen, die besonders bei Pavia ziemlich beträchtlich ist, wo sie von 56 355 ha auf 33 716 zurückging. Diese beklagenswerte Erscheinung ist hauptsächlich in den durch die asiatische Konkurrenz hervorgerufenen niedrigen Preisen, in der fortschreitenden Verminderung des Bodenertrags, besonders auf den permanenten Reisfeldern, und der anhaltenden Unganst der Witterung in jenen Jahren begründet.

Im einzelnen ergiebt sich für den Stand der italienischen Reiskultur in den Jahren 1870 bis 74 und 1879 bis 83 folgendes Bild, das wir einer Zusammenstellung in der ministeriellen Veröffentlichung über den Reisbau<sup>31</sup>) entnehmen:

| Agrar-Land-<br>schaften <sup>32</sup> ) | Provinzen  | Zeitraum              | Anbaufläche<br>in ha | Mittlere jährliche Ernte<br>in hl risone |                        |  |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|--|
|                                         |            |                       |                      | pro ha                                   | Gesamtproduktion       |  |
|                                         | Torino     | 1870—74<br>187983     | 80                   | 38.00                                    | 3 040                  |  |
|                                         | Alexandria | 1870—74<br>1879—83    | $1353 \\ 2260$       | $\frac{48.00}{49.48}$                    | 58 179<br>111 820      |  |
|                                         | Novara     | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 72 300<br>89 967     | 44.50<br>38.74                           | 3 217 350<br>3 484 932 |  |
| Piemonte                                |            | 1870—74<br>1879—83    | 73 733<br>92 227     | $\frac{44.46}{39.00}$                    | 3 278 569<br>3 596 752 |  |
|                                         | Pavia      | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 56 355<br>33 716     | 44.50<br>41.82                           | 2 507 797<br>1 409 967 |  |
|                                         | Milano     | 1870—74<br>1879—83    | 21 880<br>18 172     | $\frac{43.00}{40.59}$                    | 940 840<br>737 620     |  |
|                                         | Bergamo    | 1870—74<br>1879—83    | 530<br>579           | $\frac{40.00}{30.50}$                    | 21 200<br>17 659       |  |
|                                         | Brescia    | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 820<br>851           | $\frac{40.00}{38.55}$                    | 32 800<br>32 810       |  |
|                                         | Cremona    | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 6 900<br>5 550       | $\frac{43.00}{30.06}$                    | 296 700<br>166 806     |  |
| *                                       | Mantova    | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 14 350<br>8 518      | $\frac{41.00}{27.67}$                    | 588 350<br>235 678     |  |
| Lombardia                               |            | 1870—74<br>1879—83    | 100 835<br>67 386    | $\frac{43.51}{38.59}$                    | 4 387 687<br>2 600 540 |  |
|                                         | Verona     | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 13 790<br>8 750      | $\frac{41.00}{31.74}$                    | 565 390<br>277 738     |  |
|                                         | Vicenza    | 1870—74<br>1879—83    | 1 155<br>765         | $\frac{38.00}{31.05}$                    | 43 890<br>23 757       |  |
|                                         | Udine      | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 565<br>883           | $\frac{35.00}{28.71}$                    | 19 775<br>25 350       |  |
| •                                       | Treviso    | 1870—74<br>1879—83    | 200                  | 35.00                                    | 7 000                  |  |
|                                         | Venezia    | 1870—74<br>1879—83    | 3 840<br>3 125       | $\frac{38.00}{20.14}$                    | 145 920<br>62 950      |  |

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Monografia statistica ed agraria sulla Coltivazione del Riso in Italia. S. 178. Roma 1889.

 <sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Man unterscheidet unter Anlehnungen an die alten Provinzen folgende
 12 Agraerlandschaften (regione agrarie): 1. Piemonte; 2. Lombardia; 3. Veneto;
 4. Liguria; 5. Emilia; 6. Marche ed Umbria; 7. Toscana; 8. Roma; 9. Meridionale adiatica; 10. Meridionale mediterranea; 11. Sicilia; 12. Sardegna.

| Agrar-                         | Provinzen     | Zeitraum              | A fläche                          |                  | Mittlere jährliche Ernte<br>in hl risone |  |  |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------|--|--|
| Landschaften                   |               |                       | in ha                             | pro ha           | Gesamtpro luktion                        |  |  |
|                                | Padova        | 1870—74<br>1879—83    | 2 790<br>1 845                    | 38.00<br>27 44   | 106 020<br>50 639                        |  |  |
|                                | Rovigo        | 1870—74<br>1879—83    | $10\ 120 \\ 6\ 929$               | 37.00<br>17.67   | 374 440<br>122 459                       |  |  |
| Veneto                         |               | 1870—74<br>1879—83    | $\frac{32}{22} \frac{460}{297}$   | 38.89<br>25.25   | 1 262 435<br>562 893                     |  |  |
|                                | Piaceuza      | 1870—74<br>1879—83    | 190                               | 36.00            | 6 840                                    |  |  |
|                                | Parma         | 1870—74<br>1879—83    | $\frac{3055}{1071}$               | $35.00 \\ 29.01$ | 106 925<br>31 074                        |  |  |
|                                | Regģio Emilia | 1870—74<br>1879—83    | $\frac{2}{2}$ 770 $\frac{104}{2}$ | 34.90<br>19.93   | 96 673<br>41 942                         |  |  |
|                                | Modena        | 1870—74<br>1879—83    | 735<br>1 105                      | 34.00<br>20.60   | 24 990<br>22 760                         |  |  |
|                                | Ferrara       | 1870—74<br>1879—83    | $\frac{2}{538}$                   | $38.00 \\ 23.42$ | 84 436<br>12 600                         |  |  |
|                                | Bologna       | 1870—74<br>1879—83    | 8 575<br>9 068                    | 34.00<br>31.48   | 291 550<br>285 443                       |  |  |
|                                | Ravenna       | 1870—74<br>1879—83    | 6 900<br>4 770                    | 35.00<br>25.68   | 241 500<br>122 474                       |  |  |
|                                | Forlì         | 1870—74<br>1879—83    | 15                                | 36.00            | 540                                      |  |  |
| Emilia                         |               | 1870—74<br>1879—83    | 24 462<br>18 656                  | 34.89<br>27.67   | 853 454<br>516 293                       |  |  |
|                                | Lucea         | 1870—74<br>1879—83    | 480<br>530                        | 31.00<br>35.03   | 14 880<br>18 567                         |  |  |
| Toscana                        |               | 1870—74<br>1879—83    |                                   | 31.00<br>35.03   | 14 880<br>18 567                         |  |  |
|                                | Campobasso    | 1870—74<br>1879—83    | 70                                | 28.00            | 1 960                                    |  |  |
| Meridionale )<br>adriatia      |               | 1870—74<br>1879—83    | 70                                | 28.00            | 1 960                                    |  |  |
|                                | Napoli        | 1870—74<br>1879—83    | 30<br>70                          | 25.00<br>44.00   | 750<br>3 080                             |  |  |
|                                | Cosenza       | 1870—74<br>1879—83    | 27                                | 20.00            | 540                                      |  |  |
| Meridionale (<br>mediterranea) |               | 1870 - 74 $1879 - 83$ | 30<br>97                          | $25.00 \\ 37.32$ | 750<br>3 620                             |  |  |
|                                | Catania       | 1870—74<br>1879—83    | 340<br>415                        | 30.00<br>30.00   | 10 200<br>12 450                         |  |  |

| Agrar-<br>Landschaften | Provinzen | Zeitraum               | Anbaufläche        | Mittlere jährliche Ernte<br>in hl risone      |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                        |           |                        | in ha              | pro ha                                        | Gesamtproduktion       |
|                        | Siracusa  | 1870 – 74<br>1879 – 83 | 134<br>199         | 31.00<br>26.98                                | 4 154<br>5 370         |
|                        | Girgenti  | 1870—74<br>1879—83     | 125                | 32.50                                         | 4 062                  |
| Sicilia                |           | 1870—74<br>1879—83     | 599<br>614         | $\begin{array}{c} 30.74 \\ 29.02 \end{array}$ | 18 416<br>17 820       |
| Regno d' Italia        |           | 1870 - 74 $1879 - 83$  | 232 669<br>201 807 | 42.20<br>36.25                                | 9 818 151<br>7 316 485 |

Die rückgängige Bewegung der Reiskultur hielt, wie aus der folgenden Tabelle<sup>33</sup>) ersichtlich ist, auch in den folgenden Jahren an. Die jährliche Produktionsmenge ging im Jahre 1888 sogar auf 4 254 747 hl risone zurück, gegenüber 7 316 485 hl in den Jahren 1879—83 und 9 818 151 hl in den Jahren 1870—74, erreichte also nicht einmal die Hälfte derjenigen des letzteren Zeitraums. Vom Jahre 1889 ab begann die Lage der Reiskultur sich wieder zu bessern, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich, teils infolge des seitdem eingeführten Schutzzolles, der eine teilweise Vermehrung des Reisareals zur Folge hatte — im Jahre 1891 von 1596 ha gegenüber den Vorjahren —, teils infolge besserer Erträge des Feldes, — in Monza stieg z. B. im Jahre 1891 der Ertrag auf 83 hl pro ha.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Entnommen aus dem Bolletino di Notizie agrarie. — (Die Veröffentlichungen sind seit dem Jahre 1893 eingestellt worden.)

|                                                                                                                                            | 1884                                       | 1885                                       | 1886                                                                   | 1887                                       | 1888                                       | 1889                                       | 1890                                       | 00                            | 1891                                       | -                         | 1892                                       | 2                         | 189334)                                    | $1894^{36}$                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Land-<br>schaften                                                                                                                          | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone | Pro-<br>duktions-<br>meuge in<br>hl risone | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone                             | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>bl risone | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone | Anbau-<br>fläche<br>in ha 31) | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone | Aubau-<br>fläche<br>in ha | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hl risone | Anbau-<br>fläche<br>in ha | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>hi risone | Pro-<br>duktions-<br>menge in<br>bl risone |
| Piemonte                                                                                                                                   | 3 257 485                                  | 3 258 725                                  | 3 257 485 3 258 725 3 689 428 3 250 156 1 967 086 3 836 335 2 845 473  | 3 250 156                                  | 1 967 086                                  | 3 836 335                                  | 2 845 473                                  |                               | 87 511 3 074 415                           |                           | 88 398 3 367 540                           |                           | 88 474 3 237 327 3 189 696                 | 3 189 696                                  |
| Lombardia                                                                                                                                  | 2 363 765                                  | 2 205 528                                  | 2 363 765 2 205 528 2 542 204 2 330 101 1 393 460 2 290 589 2 530 252. | 2 330 101                                  | 1 393 460                                  | 2 290 589                                  | 2 530 252                                  |                               | 68 102 2 845 060                           |                           | 68 757 2 910 049                           |                           | 71 692 3 844 813 4 687 178                 | 4 687 178                                  |
| Veneto                                                                                                                                     | 454 045                                    | 511 051                                    | 499 810                                                                | 497 881                                    | 460 337                                    | 404 596                                    | 457 622                                    | 20 046                        | 495 838                                    | 20 270                    | 188 248                                    | 20 565                    | 788 361                                    | 787 250                                    |
| Emilia                                                                                                                                     | 539 199                                    | 528 841                                    | 161 382                                                                | 536 606                                    | 403 089                                    | 356 367                                    | 447 515                                    | 16 656                        | 485 162                                    | 16 333                    | 471 411                                    | 16170                     | 670 725                                    | 603 661                                    |
| Toscana                                                                                                                                    | 602 63                                     | 19 311                                     | 14 854                                                                 | 13 886                                     | 17 589                                     | 15 738                                     | 9 250                                      | 411                           | 620 6                                      | 101                       | 7 160                                      | 376                       | 15 446                                     | 13 446                                     |
| Meridionale<br>mediterranea                                                                                                                | 1 086                                      | 1 864                                      | 1 86.                                                                  | 2 553                                      | 226                                        | 2 396                                      | 1 645                                      | 113                           | 2 200                                      | 100                       | 1 500                                      | .6                        | 2 541                                      | 1 785                                      |
| Sicilia                                                                                                                                    | 14 540                                     | 17 100                                     | 14 270                                                                 | 16 898                                     | 12 960                                     | 15 162                                     | 8 336                                      | 254                           | 25 590                                     | 475                       | 14 126                                     | 900                       | 111 24                                     | 54 607                                     |
| talien 6 659 829 6 542 4207 223 655 6 648 081 4 254 747 6 921 183 6 303 093 193 093 6 937 594 194 6897 260 034 197 827 8 655 168 9 337 625 | 6 659 829                                  | 6 542 420                                  | 7 223 655                                                              | 6 648 081                                  | 4 254 747                                  | 6 921 183                                  | 6 303 093                                  | 193 093                       | 6 937 594                                  | 194 689                   | 7 260 034                                  | 197 827 8                 | 3 655 168                                  | 9 337 625                                  |

39) Zahlen der Jahre 1893 und 1894 aus der Gazetta ufficiale entnommen. Die Angaben derselben in Quintal (= 100 kg) 34) Die entsprechenden Angaben über die Anbauffächen vom Jahre 1894 bis 1890 fehlen. wurden in hl umgerechnet (1 hl = 56 kg).

Der beim Reisbau erzielte Nutzen wird durch den Ertrag des Feldes auf der einen und die Kulturkosten auf der andern Seite bedingt.

Waseden Ertrag eines Reisfeldes pro ha betrifft, so richtet sich derselbe im wesentlichen nach der Güte des Bodens und des zugeführten Wassers, nach der Art des Reisfeldes, je nachdem der Reis auf demselben alterniert oder perenniert, ferner nach der Varietät desselben und dem Alter des Reisfeldes, ist also demgemäß großen Schwankungen ansgesetzt: kein Wunder daher, daß die Schätzungen verschieden ausfallen.

Nach der auf amtlichen Erhebungen beruhenden, oben mitgeteilten Tabelle ist der Ertrag z. B. in den Provinzen Novara und Pavia im Mittel 44,40, die Mailands 43,00. Die Landwirte geben bei der Versicherung ihrer Reisfelder 2 Quintale bei guten Feldern, 1,50 bei weniger guten, pro Pertica milanese an, d. h. 60 hl im einen, 38—40 hl im andern Falle pro ha.

Malinverni 36) macht folgende Angaben über Erträge der Reisfelder:

Diese Mittelwerte können nach dem Urteile Bordigas allgemeine Gültigkeit, wenigstens für die Lombardei und Piemont für sich in Anspruch nehmen und entsprechen einem Ertrag von 20 hl geschälten Reises (riso bianco). Sehr häufig wird dieser Betrag weit überschritten; so wurde z. B. in einzelnen Fällen in Novara eine Ernte von 125 hl = 72-75 Quintal und gar von 140 hl = 62.40 Quintal erzielt.

Von den fremden Sorten sind die von Java und Japan die einträglichsten; von ersteren erntete man auf einer Besitzung in Novara 42 Quintal; von letzteren 35—40 Quintal pro ha. Naturgemäß hängt in allen diesen Fällen der Ertrag auch wesentlich von der Sorgfalt ab, mit der die Kultur betrieben wird. Abgesehen von der mehr oder weniger guten Beschaffenheit des Bodens fällt ganz besonders das Alter desselben in betracht. Auf neuen Reisfeldern kann man im ersten Jahre nach einer Wiesenkultur 30—50 Qu., im zweiten Jahre noch 25—40 oder 45 Qu. ernten.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Malinverni. Il riso vercellese all Esposizione Universale di Vienna del 1873. S. 39.

Die permanenten Reisfelder von guter Beschaffenheit liefern bei sorgfältiger Pflege 25-35 Qu., solche mittlerer Güte unter denselben Bedingungen immerhin noch 20-25 Qu. Auf unfruchtbaren Sumpfstrecken ist der geringste Ertrag 15 Qu., der höchste 30 Qu., der mittlere 22-33 Qu., Ausnahmen sind auf der einen Seite 10 Qu., auf der andern 60-70 Qu.

Als allgemeine Mittelwerte giebt Bordigia<sup>37</sup>) für die Provinz Novara folgende an:

auf guten Reisfeldern...... 55-70 hl

- mittelmäßigen Reisfeldern ...... 40-50 m
- » mageren Reisfeldern ..... 30-40 "

Bei einem Preise von 11 Lire pro hl risone berechnet er den Gesamtwert einer Ernte wie folgt:

auf guten Reisfeldern ..... Lire 605-770

- " mittelmäßigen Reisfeldern .... " 440-550

Das Reisstroh, mit 2 Lire pro Quintal berechnet, liefert folgende Werte:

auf guten Reisfeldern . . . . . . Lire 90-120

- " mittelmäßigen Reisfeldern .... " 66-84
- mageren Reisfeldern ......... 3 48-66.

Demnach würde sich der Wert eines Reisfeldes mittlerer Güte pro ha im ganzen auf etwa 500-650 Lire belaufen.

Die Kulturkosten, die ebenso sehr wie die Erträge des Bodens in ihrem Betrage schwanken, erstrecken sich auf folgende Punkte: Berieselungswasser, Steuer, Bearbeitung des Bodens, Dünger, Düngung, Saat und Besäung, Reinigung des Reisfeldes, Beaufsichtigung und Betrieb der Berieselung, Ernte, Drusch und Trocknen, Versicherung gegen Hagel und Reiskrankheiten.

Bordiga<sup>38</sup>) berechnet anter Berücksichtigung des seit den 80er Jahren von L. 11 auf L. 8—9 pro hl. rirone (oder von L. 20 auf 16,50 pro Quintal) den Gewinn eines alternierenden Reisfeldes pro ha je nach Güte in der folgenden Weise:

|                           |     | Reisfe | elder de | r Güte | 1000 |
|---------------------------|-----|--------|----------|--------|------|
|                           | I.  | II.    | III.     | IV.    | V.   |
| Ertrag in L               | 936 | 837.50 | 741      | 644.50 | 546  |
| Kulturkosten (ohne Pacht) | 490 | 459    | 426      | 396    | 363  |
| Bodenpacht                | 153 | 136    | 119      | 102    | 85   |
| Gewinn                    | 293 | 242.50 | 196      | 146.50 | 98   |

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Bordiga, a. a. O. S. 174.

<sup>38)</sup> Mitgeteilt in Monografia statistica sulla coltivatione del riso. S. 123.

Übrigens muß berücksichtigt werden, das hierbei nur die beiden ersten, also einträglichsten Jahre einer auf Wiesenkultur folgenden Reiskultur zu Grunde liegen, die ohne Düngung die höchsten Erträge geben, während in den folgenden Jahren bedeutende Mengen Dünger zugeführt werden müssen, um noch ein Produkt von 25—40 Qu. zu ergeben, und das nachher auf dem durch die Reiskultur erschöpften Boden nur noch 16—20 hl Weizen trotz stärkster Düngung geerntet werden können.

Der Gewinn aus permanenten Reisfeldern wurde entsprechend dem obigen wie folgt geschätzt:

| The second secon | Wei | rt des Er | rags pro | ha, der | Güte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.  | П.        | III.     | IV.     | V.   |
| Wert der Prod. (17 Lire pro Qu.) L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 615 | 533       | 451      | 369     | 287  |
| Kulturkosten ohne Pacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 442 | 402       | 361      | 321     | 281  |
| Bodenpacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 104       | 78       | 52      | 24   |
| Gewinn bezw. Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43  | 27        | 12       | - 4     | - 18 |

Schon bei der ersten Zusammenstellung ergab sich für solche permanente Reisfelder, die nur einen jährlichen Ertrag von 14 Quintal liefern, ein Verlust von 17 Lire und auch für Ländereien 4. Güte kein lohnender Ertrag mehr. Nach letzterer ist dagegen der Reisbau schon auf Feldern 3. Güte kaum noch lohnend. Es ist unter diesen Umständen dem Landmann kaum möglich, auf magerein Boden die hohe Pacht für Wasser, die in Novara Vercelli und der Lombardei 24—26 Lire beträgt, zu erschwingen.

Im übrigen ist die Reiskultur eine der einträglichsten Kulturen Italiens. Nur die in Italien so hoch entwickelte Wiesenkultur wirft gleichen oder noch höheren Gswinn ab. Der Wert einer Gesamternte beträgt immer noch 50—70 Millionen Lire, betrug aber im Anfang der 70er Jahre bei höheren Preisen und größerer Produktion sogar gegen 100 Millionen Lire.

Der Nutzen des Reisbauern wird noch um einen bedeutenden Betrag erhöht, wenn er, wie es früher immer geschah, selbst die weitere Bearbeitung des Reises übernimmt. Durch das Enthülsen und Schälen erhält man von 1 hl risone, das 10.50 Lire kostet, die folgenden Produkte:

| Trees of Trees of Co. |                                 | A. A.A.A. Co |      |     |      |        |    |       |    |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|------|-----|------|--------|----|-------|----|
|                       | 0                               |              |      |     |      |        |    |       |    |
| P                     | Mezza grana e risetto<br>Risino | 0,10         | מ    | 77  | 77   | 17.00  | =  | 1.70  | 77 |
| Druchreis )           | Risino                          | 0,05         | 27   | 77  | מ    | 10.50  | =  | 0.53  | 39 |
|                       | ne Abfälle                      |              |      |     |      |        |    |       |    |
|                       |                                 |              |      |     | Sı   | umma   | L. | 11.83 |    |
|                       | ,                               | Wert         | eine | s   | hl : | risone | 77 | 10.50 |    |
|                       |                                 |              | Gev  | vin | n p  | oro hl | L. | 1.33  |    |

Die zur gewöhnlichen Bearbeitung des Reises nötigen Maschinen und hydraulischen Motoren, die sich auf fast allen Besitzungen vorfinden, sind schon mit in die Pacht einbegriffen. Kosten werden also nur durch die wenigen zur Bedienung derselben nötigen Arbeitskräfte verursacht, so daß die Auslagen pro hl auf höchstens 0.40 bis 0.50 Lire zu stehen kommen. Es bleibt also ein Gewinn von nicht ganz 1 Lire pro hl risone.

Seit einigen Jahrzehnten ist aber die Bearbeitung des Reises Gegenstand einer besonderen, hoch entwickelten Industrie geworden, welche die Bearbeitung des Reises nach neueren Methoden und mit vervollkommneteren, kostspieligen Maschinen bewerkstelligt. Der Reisbauer steht sich daher jetzt besser, das von ihm eingeerntete Produkt solchen Fabriken zur weiteren Bearbeitung zu übergeben, die uns eingehender im nächsten Abschnitt beschäftigen soll.

#### VI.

### Verarbeitung, Verbrauch und Handel.

Um den nach dem Drusch noch mit der Spelze und der inneren dünnen Fruchtdecke umkleideten Reis für den Handel geeignet zu machen, geht er aus der Hand des Landmanns in die des Fabrikanten; wenigstens ist diese Trennung der Arbeiten, wie schon oben angedeutet wurde, in den letzten Jahrzehnten üblich geworden. Maschinen der verschiedensten Art bewerkstelligen jetzt das Schälen (pilatura) und Polieren (brillatura) des Reises. Bis zum Jahre 1863 bediente man sich dazu ausschliefslich eines sogenannten Stampfwerkes. Dasselbe besteht aus einer Reihe schwerer Balken (pistelli), die durch den Daumen einer durch Wasserkraft bewegten Welle wechselseitig gehoben werden. Beim Herabtallen zerstampfen sie den in Mörsern befindlichen Reis und befreien ihn auf diese Weise von den Fruchtschalen. Ein solcher Balken, deren oft Dutzende in doppelter oder mehrfacher Reihe nebeneinander stehen, macht gewöhnlich 45 Stösse in der Minute und schält täglich gegen 6 hl. Wie die Tasten einer Klaviatur bewegen sich die Stösser auf und ab. Diese Stampfwerke sind auch jetzt noch in Gebrauch; doch benutzt man neben denselben noch die von Berti-Pichat im Jahre 1863 eingeführten Graupenmühlen (bramini). In diesen wird der Reis durch einen Läufer geschält, der sich über einem Sandsteinhoden bewegt und 250 Umgänge in der Minute macht. Er bearbeitet 8-20 Zentner in der Stunde, vom begrannten Reis mehr, vom unbegrannten weniger. Für letzteren hat man auch besondere Grannenbrecher.

Sie bestehen aus einem mit Stahlspitzen versehenen, massiven Cylinder, der sich in einem 2 m langen Holzcylinder dreht, dessen Innenseite ebenfalls mit Spitzen versehen ist. Mit diesen Maschinen wird der für den Verbrauch im eigenen Lande bestimmte Reis hergestellt, für den die Namen Riso bianco oder Riso mercantile üblich sind.

Um den Reis für den Grofshandel geeignet zu machen, geht er aufserdem mit Spreu vermischt noch durch Reibmühlen (grolle). Ihren wesentlichen Bestandteil bildet ein von eisernen oder hölzernen Wänden eingefalster Sandsteinboden, über dem sish zwei aufrechtstehende Steinringe bewegen. Diese stehen 5 cm über dem Boden und werden durch Kreuze aus Holz oder Eisen, ähnlich wie in den Ölmühlen, an einer wagerechten Drehaxe gehalten. Durch ein Gegengewicht werden sie in demselben Maßes gehoben, als sich der Reis anhäuft, so daße ein gleichmäßiger, nicht allzu starker Druck ausgeübt wird. Endlich geht der geriebene Reis, abgesehen von verschiedenen Siebvorrichtungen, noch durch einen Bürstencylinder aus durchlöchertem Eisenblech oder feinem Drahtgeflecht.

Neben dem geschälten und polierten Reis liefert die Bearbeitung in diesen Maschinen noch mehr oder minder wertvolle Nebenprodukte, wie Bruchreis (mezzo riso und risino), Spreu und Reisfuttermehl. Ein weiter Weg führt also das Reiskorn durch alle diese Maschinen bis zu seiner vollkommenen Form. Sein Wert wird dadurch bedeutend erhöht, so daß die Unkosten reichlich gedeckt werden.

Italien tritt mit dieser, an Bedeutung mehr und mehr zunehmenden Industrie in Wettbewerb mit andern Ländern Europas, die zwar selbst keinen Reis produzieren, aber in steigendem Maße den entweder rohen oder nur der ersten Hälse entkleideten Reis einführen und seine weitere Bearbeitung selbst übernehmen. Unter diesen hatte lange Zeit England mit seinen bedeutenden Reismühlen in Liverpool und London die Führung behauptet, bis es dieselbe infolge des gewaltigen Aufschwungs, den die Reisindustrie in Bremen genommen hatte, in den letzten Jahren an Deutschland abtreten mußte. Was Rangoon, der bedeutendste Reisausfuhrhafen, für Ost-Asien bedeutet, das ist jetzt Bremen für die europäische Reiseinfuhr.

Der Verbrauch an Reis <sup>39</sup>) ist in Italien bekanntlich sehr bedeutend. Es stellte im Jahre 1883 den höchsten durchschnittlichen Betrag pro Jahr und Kopf mit 22,8 kg. Danach folgten England mit 6 kg, Deutschland mit 1.90 kg und die vereinigten Staaten Nordamerikas mit 1,75 kg. Dabei wächst der Verbrauch an Reis in diesen Ländern, nicht am wenigsten in Italien selbst, von Jahr

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Dr. A. Oppel, der Reis. (Einzelbilder aus der Weltwirtschaft.) S. 55.
Scherzer, das wirtschaftliche Leben der Völker. 1885.

zu Jahr. In Deutschland betrug er nach dem statistischen Jahrbuch im Jahre 1891/92 2,69 kg pro Kopf der Bevölkerung.

Der größte Teil des im Lande zurückbleibenden Reises wird in Ober-Ialien selbst verbraucht. In Mittel- und Unter-Italien ist der Reisverbrauch wesentlich geringer.

Der chemischen Analyse der verschiedenen Reissorten, die ja einerseits für die Wahl der Düngerstoffe, anderseits zur Bestimmung des Nährwertes des im italienischen Haushalt so bedeutungsvollen Nahrungsmittels von hohem Nutzen ist, hat man in jüngster Zeit ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aus den Untersuchungen geht hervor, daß der Nährwert des Reises, also sein Gehalt an stickstoffhaltigen Substanzen, dem Albumin, verhältnismäßig gering ist, und zwar bei den verschiedenen Sorten um so geringer, als der Hauptbestandteil, das Stärkemehl, vorherrscht. Der Gehalt an Albumin nimmt von den oberen Schichten des Korns nach der Mitte zu ab, so dass also der Reis um so weniger nahrhaft ist, je mehr von seiner äußeren Schicht bei der Bearbeitung verloren geht. Der Italiener glaubt auch, dass mit der starken Bearbeitung der Reis an Geschmack, verliert, weshalb er, wie schon erwähnt, wenigstens was das Produktionsgebiet betrifft, den sogenannten Merkantilreis, oder "weißen Reis" im engeren Sinne, dem vollkommen bearbeiteten (riso brillato) vorzieht. Anderseits geht auch aus obigem hervor, daß die Abfälle bei der Bearbeitung, wie Spreu und Reismehl, sehr nahrhafte Futtermittel sind.

Ungeschälter Reis enthält nach der Analyse Kellers<sup>40</sup>)
Rohprotein Rohfette Rohfaser Stärke, dextrin. Zucker Asche
7 00 2 29 4 58 84 76 1 37

Von Interesse ist ein Vergleich der Analyse des Reises mit der andrer Nahrungsmittel, Körner- und Hülsenfrüchten, Kartoffeln und Kastanien, wie wir sie nach Johnson<sup>41</sup>) im folgenden geben.

| Zus                  | sammensetzung |                         | Reis | Weizen | Gerste | Mais | Erbsen | Bohnen | Linsen | Prische<br>Kastanien | Kartoffel |
|----------------------|---------------|-------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------|----------------------|-----------|
| Wasser               |               |                         | 14.6 | 14.4   | 14.3   | 14.4 | 14.3   | 14.5   | 14.5   | 49.2                 | 75.0      |
| Organische           | Stoffe        |                         | 89.9 | 83.6   | 83.4   | 83.5 | 83.2   | 82.0   | 8.20   | 49.0                 | 24.1      |
| Asche                |               |                         | 0.5  | 2.0    | 2.3    | 2.1  | 2.5    | 3.5    | 3.5    | 1.8                  | 1.1       |
|                      | Albumin       |                         | 7.5  | 13.0   | 9.0    | 10.0 | 22.4   | 25.5   | 23.8   | 3.0                  | 2.0       |
| Organische<br>Stoffe | Kohlenhydrate | Fett<br>Stärke<br>Zuck. | 76.5 | 67.6   | 65.9   | 68.0 | 52.3   | 45.5   | 52.0   | 45.2                 | 21.0      |
|                      | Rohfaser      |                         | 0.9  | 3.0    | 8.5    | 5.5  | 9.2    | 11.5   | 6.9    | 0.8                  | 1.1       |

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Nobbes, landwirtschaftliche Versuchsstationen, Band XXX. 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Mitgeteilt in Monografia statistica sulla coltivizione del riso. S. 136.

Der Reis übertrifft also alle übrigen hier aufgeführten Nahrungsmittel im Gehalt an Kohlenhydrat. Er wird daher, wenn die Preise es zulassen, zur Bereitung von Alkohol und Stärke vorgezogen. Er übertrifft auch Kastanien und Kartoffeln in der Menge des Albumin, steht aber in dieser Beziehung nicht nur den Hülsenfrüchten, sondern auch den angeführten Getreidearten nach.

Ist nun auch, wie aus vorstehendem hervorgeht, der eigentliche Nährwert des Reises nur gering, weshalb es auch erklärlich wird, daß die Ostasiaten solche Unmassen von Reis zu ihrer Ernährung gebrauchen, <sup>42</sup>) so wird dieser Umstand doch seiner Bedeutung in der Weltwirtschaft keinen Abbruch thun. Denn einerseits giebt es kaum ein Nahrungsmittel, das so leicht verdaulich ist und so wenig Zubereitungskosten verursacht wie die aus dem Reis zubereiteten Speisen, anderseits ist der Reis in den Ländern, wo er nicht produziert wird, meist Luxusspeise und kann, wie es z. B. in Italien geschieht, durch nahrhafte Zuthaten im Nährwert nach Belieben erhöht werden.

In Italien dient der Reis, wenn auch in verschiedenem Grade bearbeitet und verschieden zubereitet, allen Bevölkerungsklassen zur Nahrung. Die häufigste Verwendung findet er in der Suppe, der sogenannte Minestra a brodo, der meist noch andre Zuthaten wie Bohnen, Erbsen, Linsen. Fleisch, Käse oder Eier zugesetzt werden, und dadurch ebenso sehr Schmackhaftigkeit als Nährkraft gegeben wird. Einer gleichen Beliebtheit erfreut sich in Italien eine unter dem Namen risotto alla milanese bekannte, dem Pillaw der Vorderasiaten ähnliche Speise, in der ebenfalls der Reis mit mannigfach wechselnden Substanzen, wie Fleischbrühe, Butter, Käse, Safran vereinigt ist.

Von den Nebenprodukten der Bearbeitung dient auch noch der Bruchreis (mezzo riso) den Italienern, besonders unter der Landbevölkerung als Nahrung, teils vermischt mit ganzen Körnern, teils allein, in Form eines Brodes, risetto genannt.

Die übrigen geringwertigeren Nebenprodukte, wie risino, der nur noch aus Körnerfragmenten besteht, die Hülse (pula oder pulone), die Kleie und das Reismehl werden je nachdem für Pferde, Schweine, Rindvieh, Gänse und Hühner verwandt. Auch in Deutschland wird diese Verwendung von Reisabfällen zu Futtermitteln mehr und

<sup>42)</sup> Ein malaischer Arbeiter Hinterindiens gebraucht nach Werner-Koernicke (a. a. O. S. 981) monatlich 28 kg Reis, ein Siamese sogar 32 kg und nicht viel weniger als 1 kg pro Tag nimmt auch ein Japaner oder Chinese zu sich.

mehr üblich. Daneben finden diese Nebenprodukte Verwendung als Puder, ferner in der Stärke- und Papierfabrikation. Erwähnt wurde schon, daß in Italien auch alkoholische Getränke aus dem Reiskorn gewonnen werden. Gleichem Zwecke dient er auch den Asiaten. Auf den Sundainseln und in Indien wird daraus Arrak hergestellt und in Japan bereitet mau daraus eine Art Wein, den "Sake". Wir fügen endlich noch hinzu, daß der Bruchreis in England, Nordamerika und einigen Teilen Deutschlands zu sogenanntem Gries verarbeitet wird, der an Stelle von Malz zum Brauen der helleren Biersorten, in Deutschland namentlich der Pilsener Biere, dient.

Die größten Reismärkte liegen naturgemäß in den Hauptdistrikten der italienischen Reiskultur. Die wichtigsten von den 23
größeren Reismärkten Italiens sind neben Mailand: Vercelli, Novara
und Mortara. Hier wird der Reis entweder direkt verkauft oder in
Proben ausgestellt. Letztere Art des Verkauß ist besonders dort
üblich, wo, wie in Lomellina und Vercelli, Großgrundbesitz vertreten
ist, währeud z. B. die kleineren Besitzer in Novara die erstere Art
vorziehen. Der Verkauß wird meist von Maklern übernommen, die
vom Käußer und Verkäußer einen gewissen Prozentsatz erhalten.

Der Ausfuhrhandel Italiens in Reis ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Ursache dieser Erscheinung und der Rückgang der Reiskultur in Italien überhaupt, ist schon mehrfach angedeutet worden. Er ist in der immer mehr zu Tage tretenden Erschöpfung und daher verringerten Ertragfähigkeit des Bodens, vor allem aber in der Überschwemmung der europäischen Märkte mit asiatischem Reis begründet. Das der Reiskultur so überaus günstige Klima Südostasiens, das in den meisten Fällen eine künstliche Bewässerung entbehrlich macht, die weiten Flächen des vorzüglichsten Reisbodens, verbunden mit geringerem Lohn für Arbeitskräfte und der Masse des Produkts, alles das hat bewirkt, daß der Preis des aus Asien nach Europa eingeführten Reises bedeutend geringer ist, als der des italienischen. Die Folge davon ist, daß der Preis des italienischen dadurch gedrückt wurde, ähnlich wie es der italienischen Seide nach Eröffnung des Suezkanals erging.

Auch die bessere Qualität des italienischen Reises gegenüber dem asiatischen vermag kaum bei einer solchen Konkurrenz einen Ausgleich herbeizuführen.

Auf dem Pariser Markt\*3) im Jahre 1874 waren die Preise des Reises pro Quintal (= 100 kg) je nach seinem Ursprung wie folgt:

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Bordiga, a. a. O. S. 188.

| Monate<br>des Jahres 1874 | Reis<br>aus Rangoon | Reis<br>aus Calcutta | Reis<br>aus Italien |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Januar (in Fres.)         | 39—48               | 44-58                | 52-60               |
| Februar "                 | 39—48               | 44-58                | 52 - 60             |
| März "                    | 39-48               | 44-58                | 52-60               |
| April "                   | 40-48               | 4458                 | 52 - 60             |
| Mai "                     | 40-48               | 44-58                | 52 - 60             |
| Juni ,                    | 47                  | 47-57                | 52 - 60             |
| Juli "                    | 45-47               | 47-57                | 50 - 60             |
| August "                  | 37-47               | 46-56                | 5060                |
| September                 | 37-47               | 46-56                | 50-60               |
| Oktober "                 | 45-47               | 46 - 56              | 50-57               |
| November 7                | 35-47               | 46-56                | 50-57               |
| Dezember »                | 35-47               | 4656                 | 50-57               |
| m Jahre 1878              | 37—46               | 45-57                | 48-60               |

Der Preisniedergang war seit den 70er Jahren auf den italienischen Märkten recht beträchtlich, wie folgende Tabelle<sup>44</sup>) zeigt:

| Märkte   | Reissorte                | Jahr                | Preis pro<br>Quint. risone | Preisriickgang in %<br>gegenüber dem ersten<br>Preis |
|----------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|          | Nostrale                 | 1876<br>1883        | 24.30<br>20.24             | 16.71                                                |
| Novare   | Bertone                  | 1876<br>1883        | 20.48<br>17.82             | 12.99                                                |
|          | Risino                   | 1876                | 16.89<br>13.42             | 20.59                                                |
|          | Francone und<br>Ostiglia | 1874                | 24.00 $22.00$              | 8.33                                                 |
| Vercelli | Bertone                  | 1874                | $22.50 \\ 20.50$           | 8.88                                                 |
|          | Nostrale                 | 1877<br>  1883      | 23.68<br>18.61             | 21,41                                                |
| Mortana  | Bertone                  | ${1877 \atop 1883}$ | 19.75<br>16.91             | 14.33                                                |
|          | Nostrano                 | 1874<br>1883        | 24.81 $20.75$              | 16.36                                                |
| Milano   | Bertone                  | 1877<br>  1883      | 23.22<br>20.75             | 10.64                                                |

<sup>44)</sup> Monografia statistica ed agraria. S. 150.

Der Gang des Preises von bearbeitetem Reis in L. pro Quintal war in Vercelli und Mailand von 1862 bis 1886 wie folgt:

| Jahr | Vercelli | Mailand | Jahr | Vercelli | Mailand |
|------|----------|---------|------|----------|---------|
| 1862 | 31.97    | 32.55   | 1875 | 35.82    | 41.45   |
| 1863 | 30.40    | 30.92   | 1876 | 41.16    | 42.44   |
| 1864 | 32.06    | 33.26   | 1877 | 40.52    | 42.45   |
| 1865 | 31.90    | 32.84   | 1878 | 37.80    | 39.64   |
| 1866 | 34.55    | 36.12   | 1879 | 38.15    | 38.96   |
| 1867 | 36.62    | 38.04   | 1880 | 38.92    | 38.59   |
| 1868 | 35.29    | 37.38   | 1881 | 30.63    | 33.94   |
| 1869 | 32.22    | 33.33   | 1882 | 30.68    | 34.06   |
| 1870 | 28.26    | 28.01   | 1883 | 30.21    | 38.45   |
| 1871 | 31.82    | 33.77   | 1884 | 31.07    | 35.41   |
| 1872 | 37.65    | 39.60   | 1885 | 28.23    | 31.25   |
| 1873 | 39.52    | 43.15   | 1886 | 29.76    | 31.48   |
| 1874 | 40.01    | 42.26   |      |          |         |

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, wird der Reis hauptsächlich nach Frankreich, Österreich, der Türkei, Amerika, Griechenland, Rufsland, Grofsbritannien, der Schweiz und Spanien ausgeführt. Novara schickt ihn fast ausschließlich nach Österreich-Ungarn und von dort in die Donaustaaten. Der Ausfuhrhandel mit Frankreich vollzieht sich auf dem Seewege über Marseille oder durch den Col de Fréjus. Ebenfalls auf dem letzten Wege oder über den Simplon geht der Reis nach Genf und in die Südkantone der Schweiz. Von Genua aus wird er nach Griechenland, der Türkei und Amerika verschifft, doch ist Genua heute als Ausfuhrplatz für Reis nicht mehr so bedeutend wie ehedem.

Die Menge des ausgeführten Reises ging von 878 913 Quintal im Jahre 1870 immer mehr abwärts und betrug 1888 nur noch 98 090 Quintal. Die Ausfuhr von Reis<sup>45</sup>) mit und ohne Schale war von 1870—88 in Quintal wie folgt:

<sup>45)</sup> Monografia statistica S. 146 und 148.

| Ausgeführt nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888                                | 1871               | 872        | 18731   | 874 1   | 875 18   | 376 1   | 877 1   | 878                               | 1879    | 088    | 1881   | 885    | 1883                | 1884                       | 1885   | 1886   | 1887   | 8881  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| The state of the s |                                                                                                                               |                    |            |         |         | -        |         |         |                                   |         |        |        |        |                     |                            | 0      | 1      |        | 10    |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271615 186360 264726 306340 277417 272656 246314 120446 234630 333090 274740 259900 240010 226740 211880 184890 218260 28780  | 86360              | 847263     | 06340 2 | 77417 2 | 72656 24 | 6314 11 | 80446 2 | 34630 3                           | 33090 2 | 74740  | 28900  | 40010  | 386740              | 311880                     | 184890 | 218260 | 082681 | 20810 |
| Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187532 289955 169549 225436 168126 126686 139647 106930 213410 168510 186060 205189 227610 199790 185900 167210 155140 114330 | 199955             | 69549 2    | 25436 1 | 68186 1 | 36086 13 | 1647    | 96930   | 13410 1                           | 63810   | 85080  | 98190  | 27610  | 062661              | 185900                     | 167210 | 155140 | 114330 | 36060 |
| Burop. Türkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140380 114709                                                                                                                 | 14709              | 1672       | 4495    | 37037   | 98624    | 16990   | 53182 1 | 53182 156690 159440 115680 183940 | 59440   | 15680  | 83940  | 91160  | 107580              | 91160 107580 118270 129090 | 129090 | 99010  | 41100  |       |
| Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63086                                                                                                                         | 63086 103923       | 81429      | 887     | 62793   | 88504    | 45738   | 36472   | 35630 44830                       | 44830   | 48140  | 95230  | 26930  | 95230 126930 104580 | 74430                      | 9820   | 87810  | 95370  | :     |
| Griechenland und Malta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86754                                                                                                                         | 162                | 964        | 636     | 87679   | 53673    | 47862   | 40027   | 42180                             | 17030   | 0969   | 38630  | 17750  | 26630               | 18860                      | 85430  | 11560  | 9210   | :     |
| Rufsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48592                                                                                                                         | 179                | 179 129525 | 78731   | 51791   | 23779    | 993     | 2594    | 2830                              | 1950    | 1540   | 9070   | 16310  | 19010               | 14940                      | 25990  | 21620  | 17680  |       |
| Grofsbritannien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14452                                                                                                                         | 14452 110933 59503 | 59503      | 24907   | 6718    | 10222    | 68861   | 35565   | 11980                             | 1830    | 1660   | 13930  | 33590  | 5600                | 1400                       | 12100  | 4180   | 2660   | 1560  |
| Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35408                                                                                                                         | 21549              | 22301      | 26038   | 34150   | 66092    | 14087   | 30174   | 12740                             | 19780   | 20000  | 22920  | 13160  | 23140               | 8228                       | 21060  | 21660  | 19170  | 15640 |
| \gypten \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2592                                                                                                                          | 15033              | 9218       | ×68     | 1×896   | 24614    | 1410    | 2501    | 3010                              | 4040    | 5720   | 9570   | 6810   | 3620                | 2170                       | 3160   | 2020   | 1500   |       |
| Spanien. Portugal und Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4868                                                                                                                          | 55456              | 1706       |         | 6891    | 180      |         | :       | 5560                              | 1650    | 27780  | :      | 8200   | 2540                | 2350                       | 4440   | 4890   | 1830   | -1    |
| Tunis and Tripolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1634                                                                                                                          | 38970              | 16045      | -       |         | 116      | 1963    | 7582    | 2320                              | 2100    | 1640   | 3980   | 3720   | 3100                | 5690                       | 1730   | 4870   | 4900   | 1     |
| Englische Besitzungen in Asien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                                                             |                    |            |         | :       |          |         | -       | :                                 | 370     | 60750  |        |        | 4790                | 2150                       | \$360  | :      |        |       |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                             | :                  | 375        | 176     | 3992    | 2240     | 2288    | 1881    |                                   | 870     | 2240   | 400    | 8810   | 11400               | 13230                      | 25300  | 19640  | 22360  | 10200 |
| Asiatische Tiirkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                             | :                  |            | :       | :       |          | :       | :       | 820                               | :       | :      | -      | 7930   | 24180               | 89870                      | 14220  | 46310  | 19280  | :     |
| Rom (Proving)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16599                                                                                                                         | 1                  | :          | -       |         |          |         | :       |                                   | :       | :      |        | :      |                     |                            | :      | :      | :      |       |
| Algier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1145                                                                                                                          | :                  | :          | :       | :       | -        | :       | :       | :                                 | 3710    | 4490   |        | :      | 2900                | 099                        | 1480   | 2840   | 1020   | -     |
| Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3250                                                                                                                          | 343                | :          | 926     | 948     | 210      | 534     | 436     | 390                               | 600     | 810    | 1      | :      | 3940                | 4280                       | 640    | 1040   | 140    |       |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 906                                                                                                                           |                    | :          | - :     | 144     | 211      | :       |         |                                   |         | :      |        | :      | :                   |                            | 2760   |        | 240    |       |
| Schweden, Norwegen und Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                             | 130                | 217        | :       | 350     | 446      | 275     | :       | :                                 | 160     | -      | 230    | :      | 1                   | - 610                      |        | :      |        |       |
| Serbien und Montenegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                                                                                                                             | :                  | :          | -       |         |          | -       | :       |                                   | :       | :      | :      |        | :                   |                            | :      | :      |        | 50    |
| Andre afrikanische Gegenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                             | :                  | :          | -       |         | :        | i       | :       | - !                               | :       | -      |        |        | :                   | :                          | 6430   | 066    | 069    | :     |
| Andre Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                             | :                  | :          |         | :       | :        | :       | :       | :                                 | :       | :      | :      | :      | :                   |                            | :      |        | :      | 13820 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                    |            |         |         |          | 1       |         |                                   |         |        |        |        | 1                   |                            |        |        |        |       |
| Summe R78913 8 R892 755230 669440 691730 727690 553970 437800 721590 754760 760270 885980 776990 7724390 684950 701840 541310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 878913                                                                                                                        | 8 tk992            | 757230     | 669440  | 082168  | 97890 5  | 39970 A | 37800   | 791590                            | 51760   | 760270 | RR5980 | 796990 | 772430              | 714990                     | 684950 | 701840 | 541310 | 98090 |

Der geringen Ausfuhr im Jahre 1888 entspricht die äußerst geringe Produktion in demselben Jahre.

Während die Ausfuhr seit 1870 mit jedem Jahre zurückging, nahm seitdem die Menge des eingeführten Reises wenigstens bis zum Jahre 1884 stetig zu. Die starke Einfuhr von Reis in Italien erklärt sich einerseits durch das Emporkommen der für die Wiederausfuhr arbeitenden italienischen Reisindustrie, anderseits dadurch, daß man in den letzten Jahrzehnten ausländischen Reis als Saatgut verwendet. Der eingeführte Reis stammt fast ausschließlich aus Indien, von wo er entweder direkt oder durch Vermittelung Englands bezogen wird. Von den 3 379 187 Quintal in den 14 Jahren von 1870—83 eingeführten Reises kamen 2 787 172 aus Indien. Die Einfuhr von Reis mit und ohne Schale betrug in Quintal von 1870—88 wie folgt:

| Eingeführt aus                  | 1870  | 1870   1871   1872   1873   1874   1875   1876   1877   1878   1879   1880   1881   1883   1884 | 1872  | 18/3               | *101   |         | 010                 | 101    |       |        | 2007         | 1001                                     | 200                               | 1000    | 188          | 1885 1886 1687 1888 | 1990        | 1001         | 100   |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------|---------|---------------------|--------|-------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------|--------------|-------|
| Grofsbritannien                 | 458   | 345                                                                                             |       | 3296 283852 185303 | 185303 | 74544 1 | 74544 110658 187080 | 080281 | 56880 | 161630 | 1086301      | 56880 161630 208630 174990 161430 158030 | 61430 1                           |         | 78090        | 69460               | 93930       | 30850        | 1410  |
| Engl. Besitzungen in Asien      | :     |                                                                                                 | -     |                    | :      |         |                     | :      | 06978 |        | 71380 290790 |                                          | 88570 233300 471390 588950 124300 | 71390 5 | 98950        | 24300               | 87010       | 87010 207000 |       |
| Sterreich                       | 31338 | 8 14024                                                                                         | 9836  | 8339               | 14667  | 8509    | 15950               | 33306  | 14250 | 3810   | 5570         | 6380                                     | 4180                              | 7460    | 8600         | 18610               | 33860       | 21260        | 250   |
| beutschland                     | :     |                                                                                                 | :     |                    |        |         |                     | :      | :     | 1770   | 1030         | :                                        | .130                              | 89410   | 08089        | 28800               | 3800 176800 | 54830        | 3590  |
| Frankreich                      | 197   | 02 2                                                                                            | 33875 | 1784               | 1636   | 780     | 17534               | 2315   | 930   | 3890   | 10100        | 1030                                     | 4430                              | 3970    | 8990         | 3080                | 13250       | 1680         | 20    |
| Amerika                         |       |                                                                                                 | 50489 | :                  | 069    |         | -                   | 2      | :     | 9890   | :            | :                                        | 5750                              | 5120    | 10680        | 750                 | 25610       | 130          |       |
| Friechenland und Matta          | :     | 4181                                                                                            | :     |                    |        | -       |                     | :      | 980   | 7150   | 15770        | 7660                                     | 2890                              | 3500    | 3690         | 2370                | 14470       | 2860         | :     |
| Ägypten                         | -     | . 390                                                                                           | :     | 4915               | 6660   | 63      | 19641               | 30     | 5530  |        |              | :                                        | 7890                              | :       |              |                     |             | :            |       |
| Surop. Türkei                   |       |                                                                                                 | -     |                    | 10754  | 3711    | 23427               |        | -     |        |              |                                          | T                                 |         |              | -                   | 360         | 200          | :     |
| folland                         | -     |                                                                                                 | :     |                    |        | :       | :                   | :      | 410   | 3080   | 120          | :                                        | 650                               | 15560   | 10420        | 37830               | 27810       | 53990        | :     |
| China and Japan                 | :     |                                                                                                 |       |                    |        |         | :                   |        |       | :      |              | :                                        | -                                 | 18430   | 18420 168160 | 14480               |             | 3750         |       |
| Messina C. F.                   | -     |                                                                                                 | :     | :                  |        |         |                     | :      | 15920 |        |              | :                                        | -                                 |         |              |                     |             |              |       |
| Schweden, Norwegen und Dänemark | 본     |                                                                                                 |       | :                  |        |         | -                   |        |       | :      | :            | :                                        | 3510                              |         |              |                     |             |              |       |
| Schweiz                         | :     |                                                                                                 | 398   |                    | -      |         | -                   |        | :     | 28     | :            | i                                        | :                                 |         | 350          |                     | :           | :            | 1     |
| Rufsland                        | :     | -                                                                                               |       | -                  |        |         | :                   | 283    | :     |        | :            | :                                        | :                                 |         | 1090         | 1090 167010         | :           | 420          |       |
| Belgien                         | -     | -                                                                                               | :     |                    |        |         | -                   |        | :     |        | :            | :                                        | :                                 |         |              | 230                 | 520         | 860          |       |
| Andre Gegenden Asiens           | :     | -                                                                                               | :     | -                  |        | -       | :                   |        | :     |        | :            | :                                        |                                   |         | -            |                     | :           | 32600        |       |
| Andre Länder                    |       | -                                                                                               | -     |                    |        |         | -                   | :      | :     | :      | -            | -                                        | -                                 |         | -            | :                   |             | -            | 98310 |

Die starke Verminderung der Einfuhr im Jahre 1888 ist größstenteils auf den damals eingeführten Schutzzoll auf Reis zurückzuführen.

Vom Jahre 1888 ab war die Einfuhr von Reis immer nur gering, in den Jahren 1892 und 1893 war sie kaum noch von Belang, die Ausfuhr dagegen stieg wiederum zu nennenswerter Höhe und entsprach im Jahre 1893 mit 339 949 Quintal einem Werte von L. 11 235 920.

Ein- und Ausfuhr von geschältem und ungeschältem Reis betrug in Quintal in den Jahren 1889—93 wie folgt:

| Jahr     | Einfuhr | Ausfuhr |
|----------|---------|---------|
| 1889 46) | 199 930 | 16 320  |
| 1890 46) | 111 890 | 84 870  |
| 1891 47) | 153 390 | 286 260 |
| 1892 48) | 5 130   | 282 204 |
| 1893 49) | 640     | 339 948 |

Mit der Ein- und Ausfuhr sind unverkennbar die Regierungsmaßnahmen verknüpft, die man zum Schutze der Landwirtschaft wie der Reisindustrie getroffen hat, indem man durch Einführung eines Zolles auf eingeführten Reis der gefänrlichen. Konkurrenz zu begegnen suchte. Durch Gesetz vom 21. April 1887 wurde zum ersten Mal Zoll auf ausländischen Reis gelegt. Er betrug zunächst L. 30 pro Tonne für ungeschälten Reis (riso con lolla) und L. 60 für geschälten Reis (riso senza lolla). Im Jahre 1888 wurde der Zoll auf L. 50 beziehungsweise L. 110 erhöht. Endlich trat 1890 eine abermalige Änderung ein, wonach der Zoll auf ungeschälten Reis L. 50, auf halb bearbeiteten (riso semi-greggio), meist aus Barma und Japan stammenden Reis L. 75 und auf vollständig bearbeiteten (riso lavorato) L. 110 betrug. - So suchte man der Landwirtschaft zu helfen, ohne daß die Reisindustrie geschädigt wurde, da der Nutzen der Bearbeitung der italienischen Reisindustrie zu gute kam.

Die Zölle übten, wie wir gesehen haben, seit dem Jahre 1888 eine deutliche Wirkung auf Ein- und Ausfuhr aus. Auffallend und wohl auf die Schutzzölle zurückzuführen ist auch die Vergrößerung des Reisareals im Jahre 1891 um 1596 ha gegenüber dem Vorjahr.

<sup>46)</sup> Annuario statistico von 1888-90.

<sup>47)</sup> Bolletino di notizie agrarie, 1893, nach Umrechnung der in demselbera auf hl von risone reduzierten Angaben.

<sup>48)</sup> Movimento commerciale del Regno d'Italia 1891.

<sup>49)</sup> Gazzetta ufficiale 1893.

Nach diesen Anzeichen darf man wohl annehmen, daß die Zölle dazu beitragen werden, der Landwirtschaft über die Krisis hinwegzuhelfen, die eben gröftenteils durch die unbeschränkte Überschwemmung mit billigen asiatischen Reises hervorgerufen wurde, wenn auch dabei die langjährige Aussaugung und schließliche Erschöpfung des Bodens, besonders der permanenten Reisfelder, und nicht zum wenigsten auch der Ansturm gegen die angeblich gesundheitschädlichen Wirkungen der Reiskultur mit in Betracht kommt.

#### Bemerkungen zur Karte.

Die Karte soll den Umfang der Reiskultur Italiens in den Jahren 1879—83 zur Darstellung bringen. Die Provinzen, die sich noch in den Jahren 1870—74 am Reisbau beteiligten, ihn dann aber aufgaben, sind durch grüne Parallelstriche kenntlich gemacht. Die vier abgestuften Farbentöne entsprechen dem Verhältnis des Reisareals zum Gesamtareal eines Distrikts. Beim schwächsten Farbenton kommen auf je 1000 Flächeneinheiten des letzteren weniger als 100 an Reis, beim folgenden weniger als 200 (Isola della Scala, Pavia, Ariano nel Polesine und Abbiategrasso), beim nächsten weniger als 300 (Mortara, Novara und Ostiglia), beim dunkelsten endlich gegen 450 (Vercelli).

Die Hauptorte der Reisdistrikte sind einmal schwach, die Hauptorte der gleichnamigen Provinzen mit Reiskultur sind einmal stark unterstrichen, oder wenn die Namen von Provinz und Distrikt sich decken, dieselben mit zwei gleichfalls verschieden starken Strichen versehen.

# Angabe der benutzten Litteratur.

Annali di statistica. Verschiedene Jahrgänge.

Annuario statistica italiano. Verschiedene Jahrgänge.

Bolletino di notizie agrarie. Verschiedene Jahrgänge.

Bolletino dell' agricoltura, Organo della Societa agraria di Lombardia. Verschiedene Jahrgänge.

Bordiga e Silvestrini, Del riso e della sua coltivazione. Novara 1880. Dünkelberg, Landwirtsch. Jahrbücher 1881, S. 893—940. ("Kulturtechnische Reiseskizzen aus Ober-Italien.")

Eheberg, Agrarische Zustände in Italien. 1886 (in den "Schriften des Vereins für Sozialpolitik". XXVIII.)

Th. Fischer, Die südeuropäischen Halbinseln. ("Unser Wissen von der Erde", herausgegeben von Kirchhoff, III 2b.)

Gieseler, Landwirtsch. Jahrbücher. 1881.

Grisebach, Vegetation der Erde.

V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere. 1885.

Jacini, La Proprieta fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia. 1857.

Monografia statistica ed agraria sulla coltivazione del riso in Italia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Roma 1889.

Movimento commerciale del Regno d'Italia, von 1889-1891.

Nifsen, Italische Landeskunde, 1, 1883,

Notizie di statistica agraria, 1891.

Notizie intorno alle condizioni economiche della provincia di Pavia.

- A. Oppel, Der Reis. (Einzelbilder aus der Weltwirtschaft. Bremen 1891.).
- J. J. Rein, Japan II. 7, 1886, S. 43-57.
- J. J. Rein, Gesammelte Abhandlungen, S. 220-230. (Reisbau in Spanien.)
- K. Scherzer, Das wirtschaftliche Leben der Völker. Handbuch über Produktion und Konsum, 1885.

Werner-Koernicke, Handbuch des Getreidebaues. I. u. II. Teil. 1885. Werner, Landwirtschaftliche Reiseskizzen aus Ober-Italien. (Landw. Jahrb. 1882. S. 264.)

# Lebenslauf.

Geboren bin ich, Emil Husmann, ev. Konf., am 12. Mai 1869 zu Boenen in Westfalen, als Sohn des Hauptlehrers Karl Husmann und Bertha Husmann, geb. Klingholz. Nach Beendigung des Elementarunterrichts in Homberg a./Rhein besuchte ich von dort aus das Realgymnasium zu Ruhrort und erhielt daselbst im Jahre 1887 das Zeugnis der Reife. Um neuere Sprachen und Geographie zu studieren besuchte ich die Universitäten Bonn und Berlin. In Bonn war ich Mitglied des romanischen, geographischen und englischen Seminars unter Leitung der Herren Professoren Foerster, Rein und Trautmann und in Berlin Mitglied des geographischen und englischen Seminars unter Leitung der Herren Professoren v. Richthofen und Zupitza. Zwei Jahre lang war ich sodann als Hauslehrer in Meiderich b./Ruhrort thätig. In diese Zeit fällt eine Studienreise nach Ober-Italien, die ich auf Anregung des Herrn Professor Rein behufs Vorbereitung für die vorliegende Arbeit unter-

nahm. Am 17. Juni des Jahres 1893 unterzog ich mich der Prüfung pro facultate docendi. Im Herbst desselben Jahres trat ich mein pädagogisches Seminarjahr am städtischen Realgymnasium und Gymnasium zu Düsseldorf an und wurde nach Beendigung desselben dem Realgymnasium zu Ruhrort zur Ableistung des Probejahrs überwiesen.

Allen meinen verehrten Lehrern spreche ich hiermit meinen herzlichsten Dank aus. Ganz besonders fühle ich mich den Herren Professoren Foerster und Trautmann zu Dank verpflichtet, sowie vor allem auch Herrn Geheimrat Professor Rein, der stets ein wohlwollender Berater und Förderer meiner Studien war und besonders auch bei dieser Arbeit mir mit Rat und That zur Seite stand. Zugleich ist es mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Eckhardt, Kanzler des deutschen Konsulats in Mailand und Herrn Clerici, Vizepräsidenten der "Societä agraria di Lombardia" auch an dieser Stelle nochmals für das freundliche Entgegenkommen und die Unterstützung zu danken, die sie mir bei meiner Anwesenheit in Mailand haben zu teil werden lassen.

### Thesen.

- In Malariagegenden ist der Thalwind von Einfluss auf die Verbreitung des Fiebers.
- Vulkanische Erscheinungen stehen in ursächlichem Zusammenhang mit dem Meer und mit größeren Landseen.
- 3. Die Erdrotation hat keinen Einfluß auf den Lauf der Flüsse.
- In Dryden's "All for love", der Umarbeitung der Shakespeareschen Tragödie "Antony and Cleopatra" sind manche bewufste Abweichungen von dem Vorbild auf französischen Einfluß zurückzuführen.
- 5. Byrons Beurteilung Robert Southey's ist zu hart.

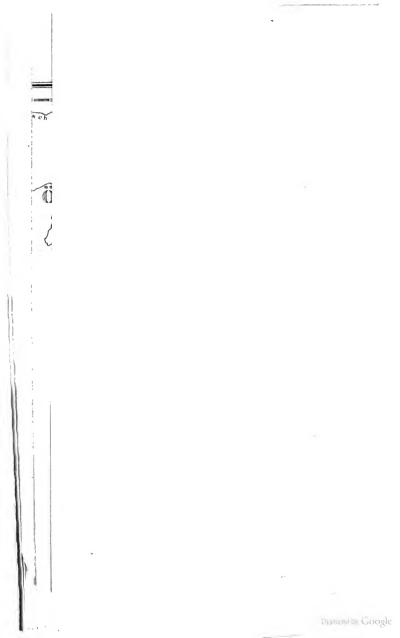



